## Telegraphische Depeschen. (Beliefert bon ber United Breg.)

glusland.

## Blaine - oder? Die Minneapolifer Convention.

Minneapolis, 8. Juni. Nachdem es geftern Abend, anläglich bes großen Concertes gur Ginmeihung ber republicanischen Rational = Conventions-Salle, febr geräuschvoll bergegangen war, herrichte nach Mitternacht eine auf= fällige Ruhe und Stille. Um 2 Uhr heute früh maren bie Stragen fo ruhig, baß ein Frember ohne bie Decorationen taum auf ben Gebanten getommen fein murbe, bag etwas befonderes in ber Stadt los fei, und ein heer von Behn= taufenden von Politifern "auf ihren Baffen rube." Bahricheinlich bing ber Mangel an Stragen: Enthufiasmus auch mit bem ichlechten Wetter gufam= men. Es reanete geftern ben gangen Tag, und Abends maren bie Etragen am ungemuthlichften. Roch heute fruh um 7 lihr ging ein Gprabregen ber= nieber und ichien einen jehr unfreund: lichen Tag gu verheißen. Binnen einer

Stunde aber hellte es fich auf. Die meiften Delegaten waren zeitig auf ben Beinen. Galt es boch, Die geftrigen Borarbeiten gum Abichlug gu bringen und im Intereffe ber verichiede: nen Candibaten tuchtig gu intriguiren und auszuhorchen. Der Umftand, daß gestern ber Rationalusichuß sich mit 29 gegen 20 Ctimmen für Faffett als provis ichen Borfigender erflarte, mird von Bielen als ein Sieg ber Blaine-Bartei betrachtet, welche im Musichug die Dlehr= beit hatte. Bu ben meiften Gerüchten, welche in ber Luft berumichwirren, gebort auch, daß Blaine nicht für fich jelber als Brafibentichaftscanbibat arbeite, refp. arbeiten laffe, fondern ben Weg für eine Brafibentichaftscandibatur John Chermans bahnen wolle, von Dem er bestimmt glaubt, bag er bie Res publitaner gum Giege führen murbe. Geine Abbantung als Staatsjecretar wird einfach bamit ertlart, bag er feiner Meinung nach vom Brafibenten Sarrifon empfindlich beleidigt worden fei.

(Mittag). Goeben wurde bie 10. republitanifche Nationalconvention von 3. G. Clartion als Borfiber bes Das tionglausschuffes eröffnet. Die riefige Salle ift gum Erftiden gefüllt. Unter em Bublicum befindet fich auch eine große Ungahl Damen.

Bis jest fieht es gang barnach aus, als ob bas Blaine: Clement pon porn: meg gegen Alles und Jedes antampfen und, wenn es nicht fogleich fiegen fann, fich auf Die Berichleppungstattit perlegen und gunftige Augenblide abnaffen werde, um gur Aggreffive überzugehen. Die Blaine-Leute erwarten, ichon im Manbatprüfungsausichuß eine verläß= liche Dehrheit zu haben. Den Deles gaten von benjenigen Staaten, beren republitanifche Conventionen fie jur harrijon inftruirten, fuchen bie Blaines Leute mit bem bestechenden Argument gu tommen: "Ihr feid burch Gure Inftruc" tionen ja boch nicht mehr gebunden benn bieselben wurden nur unter ber ausbrücklichen ftillichweigenden Boraus= febung ertheilt, bag ber befannte 21b: fagebrief Blaines an Clartion end: giltig fei; fällt biefe Borausfehung weg, fo fallen auch Gure Berpflichtun= gen meg. "

Die Barrifon-Leute arbeiten indeg gleichfalls wie die Biber und haben über= all ihre Spione, burch welchen fie von allen Bintelgugen ber anberen Geite fehr ichnell unterrichtet merben. Gie maren heute noch früher auf, als bie Blaine-Maenten, und mahrend fie nicht fo viel von fich reden machen, wie biefe, ift ihre Agitation boch nicht minder nachbrudlich. Compromigcandidaten find natürlich ebenfalls im Geld, aber nicht

(Spater.) Rachbem bie Convention Buntt 121 Uhr burch Clarkion eröffnet worben mar, fprach ber greife Rev. Dr. Brufh von South Dotota ein Gebet - hauptfächlich um harmonie. Alls er geendet, trat be Young aus Californien par und verlas den Mufruf gur Con-

Rach ben letten Berichten rechtfertis gen fich bie Erwartungen ber Blaine= Leute bei ben Manbatsprüfungen. Der juftanbige Musichuß hat ber Blaines Force bebeutenbe Garanticen gegeben. Die Barrifonianer "fparen ihr Bulver

### Dampfernadrichten. Mingetommen.

Rem Dort: Jena von Liverpoot; Liverpool: Europe und Alfatia von Mew Mort.

Gibraltar: Fulba von Rem Port. Bremen: Ems von Rem Port.

## Betterbericht.

Filt bie nachften 18 Stunden folgen: bes Wetter in Illinois: Theilmeife wolfig und Strichregen, jeboch ichones Wetter im außerften fublichen Theil; Subminde, bie in westliche umichlagen; am Mittmoch ein wenig fühler und wahricheinlich fcon.

Bafd tritt der god ben Menfden an. Milwautee, 7. Juni. Richter Frant

## Das Geuer- und Wafferungfück.

Dil City, Ba., 7. Juni. Entfpredend ber Proclamation, melde ber Burgermeifter Sunt geftern Abend er: ließ, maren bente fammtliche Weichafts: und Danufacturplate in Dil Gity gefcoffen, und jum'erften Dal feit ber entfetlichen Baffer: und Feuerfata: ftrophe beschäftigt man fich ernstlich mit ber Berpflegung ber nothleibenben Lebenden und dem Begrabnig der Todten. Bon 10 Uhr Bormittags bis 6 Uhr Abende ruhen heute alle anderen Beschäfte. Alle öffentlichen und privaten Gebaute find mit Trauerzeichen brapirt. Beute merben 22 Leichen ber Erbe übergeben. Roch immer weiß man nicht genau, wie Biele im Gangen bier und anderwarts umgetommen find.

### Musland. Das "grunaugige Angehener."

Rom, 7. Juni. In Floreng ereig= nete fich ein breifacher Mord. Gin Roch Ramens Cognacci verliebte fich vor einiger Zeit in ein bubiches beutiches Madchen Ramens Marie Straubinger. eine geborene Dtuncherin, und heirathete fie auch. Das Baar nahm im Balais bes Grafen Corazigi Stellung; Cognacci mar bort Obertoch und Marie Mufwarterin. Die Beiben lebten eine Beit lang recht gludlich zusammen. tam ber Storenfried in Geftalt eines reichen Raufmannes Ramens Alinari, welcher ein Freund und häufiger Gaft bes Grafen mar und, fo bald er Marie einmal gefehen hatte, eine glübende Reigung für fie faßte. Er naberte fich Marie and, murbe aber gurudgemiefen. Der Gatte aber murbe rafend eiferfuch:

tig und marnte Marie in Gegenwart bes übrigen Dienftperfonals vor Alinari. Gei es nun, bag fich Marie gerabe hier: burch gefrantt fühlte und ihrem Gatten entfrembet murde, fei es, bag bie Gelb= und anberen Weichente Alinaris fie firre machten, - furgum, fie ichentte idlieflich ben Antragen Alinaris Gebor. Es ift nicht zu bezweifeln, daß im Laufe ber vergangenen Boche Alinari und Marie in verbrecherischem Umgang mit= einander ftanden. Cognacci martete, bis er einen unumftöglichen Beweis von ber Schuld Maries hatte. Huch bann trat er feiner Gattin nicht mit Bormurfen entgegen. 2113 aber Darie und ihr tleines Rind im Bette ichliefen, hielt Cognacci bie Gelegenheit getommen, feinen gräßlichen Entidlug ohne viele Umftanbe auszuführen. Er padte Marie an ber Reble und ermurgte fie; bann erftidte er bas Rind. Bum Heber= flug trennte er bann noch feiner Gattin mit einem fcarfen Ruchenmeffer ben

Ropf vom Rumpf. Darauf folich er fich aus bem Ge: baube und begab fich fofort nach ber Bohnung von Maries Berführer. Er erzwang fich ben Bugang und rannte bie reft in die Gemacher Illinaris. Das ten Carnot murbe noch ber ruffifche erichredte Dienftperfonal lief hinter ibm her, jo ichnell als es jich getraute, und tam gerade noch recht, um Cognacci - Bu Rojetein in Dahren hat ber haft mir mein Beib geraubt; fie ift jest tobt, und unfer Rind auch, und jest mußt bu ebenfalls fterben, du Rauber. bu Berführer!" Allinari ftieg noch einen Bilfichrei aus, aber ehe Bilfe gur Stelle war, hatte Cognacci ihn erichoffen. Go: bann fuchte noch Cognacci fich felbit gu ericbiegen; boch murbe er boran verbinbert, entwaffnet und ber Polizei über= geben, melde ihn feffelte und ihn ins Gefängnig brachte.

## Geben nicht nach dem Sudpol.

London, 7. Juni. Die geplante öfterreichische Erpedition nach bem Gud: pol ift zu Baffer geworden, ba es an Gelb mangelt. Baron Didfon hatte versprocen, \$25,000 gu liefern, wenn bie anderen noch nöthigen \$50,000 bin= nen Jahresfrift aufgebracht murben. Jest ift bas Jahr icon lange verfloffen, und es find erft etmas über \$40,000 aufgebracht. Infolge beffen hat Baron Didfon feinen Beitrag gurudgezogen, um ihn einer Erpedition guguwenden, welche von Capitan Gran von Beterhead

### organisirt wird. 60 Menfden umgekommen.

St. Betersburg, 7. Juni. Muf bem Unichafluß, unweit Mattajen, in Centralrugland, brannte ber Dampfer Mibion" nieber und fant ungemein rafc, ehe ben Infaffen Silfe geleiftet merben tonnee. Sechzig Menfchen find

## Berhängnifivoffes Dueff.

Riel, 7. Juni. In ber Rabe von hier fochten ber Rreisrichter Glenhagen und ber Rorpsstudent Under ein Quell aus. Erfterer erhielt einen Schug in ben Unterleib und verschied nach mehreren Stunden. Der Student ift nach Dor= wegen gefloben.

## Erdbeben in Italien.

Rom, 7. Juni. In ber Poving Fog: gia murbe beute eine heftige Erber= dutterung mahrgenommen, melde große Bestürzung verurfachte, indeg, fomeit befannt, von teinen verhangnigvollen Folgen begleitet war. Der Befuv ift auch wieder fehr thatig, und die benach: barte Bevolterung fürchtet einen großen

## ,,8 Leben endet ein Schlag."

Wien, 7. Juni. Geftern Racht murbe mahrend eines heftigen Gemitters in ben öfterreichifden Alpen ein Saus vom Blis getroffen, und 8 Berfonen actobtet.

## Frangofifde Seerfcau.

Rancy, 7. Juni. Der Brafibent Cornot hielt in Luneville, mobin er fich Bilfon vom Superiorgericht ift heute won hier aus begeben hatte, eine Revue frub in feinem Bimmer tobt gufammen: | über bie Erieppen ab. Er wurde bes geistert empfangen.

## Kaifer und Bar.

Bufammenfunft bei Rief. Riel, 7. Juni. Beute fand bie Bufammentunft gwifden Raifer Bilbelm und bem Baren Alerander ftatt, und bies felbe mar fehr berglich. Die beiben Monarchen besichtigten Die Garnijon und hielten eine Truppenrevue ab.

### Arbeitercongreffe.

London, 7. Juni. Beute murbe ber internationale Grubenarbeiter-Con: greß eröffnet. Es wird hauptfachlich Die Achtitunden-Frage erörtert merben. Much ber internationale Gocialiften: congreß ift bier in Gitung.

## Telegraphifche Motigen.

- Der nach Folfestone bestimmte norwegische Dampfer , Albert Chmarb' von Boulogne rannte mit bem norwegi: fchen Chooner , Jane Unne' gufammen, und unter ben 500 Baffagieren entftanb eine furchtbare Banit; eine Menge Bers fonen murbe in bem Gebrange verlett, bod gelang es ben Dificieren bald, bie Ordnung wieder herzustellen.

- In Burgburg entleibte fich ber Sauptmann Georg Urlichs, vom 9. banrifden Infanterieregiment Brebe (ber Cohn bes verftorbenen berühmten Philologen und Alterthumsforiders Brof. Ludwig Urlichs), und in Leipzig ber Sauptmann Freiherr von Bulom, welcher unter bem Ramen "van Degen" fcriftstellerisch thatig mar.

- Gelegentlich ber behördlichen Unter: fuchung ber Officiersichandthaten in Spener, in ber Rheinpfalg, murbe bes fannt, dag Lieutenant Bopiner noch mehr "auf bem Rerbhol3" hat; er wurde wegen ber Dhrfeigen, die er einem Referve-Feldwebel verabfolgte, einft: weilen gu 43 Tagen Bausarreft ver: urtheilt. - Unter'm Geftrigen wirb aus Erfurt gemelbet: Drei betruntene Officiere fielen über einen Civiliften ohne alle Beranlaffung ber und richteten ihn entfeblich mit ihren Gabeln gu; als eine Militarpatronille einschritt, um die Betrunfenen por bem Grimm bes Bol: tes gu fciben, befahlen bie Officiere fogar, auf die Menge gu fchiegen. Gludlicherweife hatten bie Golbaten feine Batronen.

In Bruffel gerieth Berr Bechftein, ein Buchhändler aus Frantfurt a. Dt., auf offener Strafe mit zwei Fremben in Streit, und ichlieglich jog Berr Bechftein einen Revolver und tobtete Beibe. Er murbe mit Dube von ber Polizei por bem Gelnnchtmerden bewahrt.

Die Befürchtungen, welche in manchen beutschen Rreifen an bas Eurns feft in Rancy, Frantreich, bezüglich beutichfeindlicher Rundgebungen, früpft hatte, haben fich nicht bemahrheis tet. Außer bem frangofifchen Brafiben: Groffurft Conftantin mit ber größten Begeinerung empfangen.

ausrufen zu horen: "Du Glenber, bu alte Aberglaube, bag bie Juben bei gemiffen Belegenheiten Chriften ab: ichlachteten, wieder gu einer Judenhebe geführt. Gin junges Dabden Ramens Barbara Mifera fowie ber Anabe Mofes Buche verschwanden, und alsbald bieß es, biefelben feien bei jubifden Opfer= festlichkeiten geschlachtet worden. gab einen allgemeinen Aufruhr, und bie Baufer und Laben ber Juden murben theilmeife geplundert und bemolirt. Die Bolizei fonnte menig ausrichten: aber Die Fenermehr trieb burch tatte Baffer: ftrahlen Die Menge auseinander Spater murbe bie Leidje bes Dabchens im Glug gejunden, und aus einem Brief ging hervor, bag basjelbe megen Ber führung Gelbitmord begangen hatte. Die Untifemiten halten aber an ber Behauptung feft, daß ber Rnabe von ben Juben ermordet worden fei.

- Mus Chambern, Franfreich, wird gemeldet: Muf bem Gee Bourget fen: terte ein Rabn, infolge beffen 7 Stu= benten, ein Briefter und ein Schiffer ertranfen.

3m Staat Oregon fanb geftern bie Bahl von zwei Congreg-Abgeordne= ten, einem Oberrichter, bem Generalans malt und von Mitgliebern ber Bejegges bung ftatt. Mdem Unichein nach ift Die gange Canbibatenlifte ber Republifaner gewählt.

- Raifer Frang Joseph von Defter: reich ift gu ber morgen ftattfindenben Jahresfeier feiner Rronung als Ronig von Ungarn in Budapeft eingetroffen und mit großer Begeifterung einpfangen

## Lotalbericht.

## Dor dem Chaufenfter

Un ber Gde von Milmautce Ave. und Divifion Str. befindet fich ein Muslage-Geniter, in welchem ein junges Dabden als bie Saupt-Rigur mit ben bort ausgelegten Waaren bantitt. 2002 abendlich versammelt fich dujelbit eine große Menge von Bufchauern und un: terschiedliche Taschendiebe benuten bie fcone Gelegenheit, um ihrer "Urbeit" nachzugehen.

Beftern Abend bemertte ein Boligift einen jungen Mann, wie er eben einer neben ihm ftehenden Dame bie Tafden auszuleeren fuchte. Der Buriche murbe verhaftet und auf bie Boligeiftation ges bracht. Dort nannte er fich James White und gab an, im Saufe No. 134

2B. Abams Str. gu wohnen. Da bas Opfer bes angeblichen Bhite im Gebrange verschwand und nicht mehr aufzufinden mar, mußte fich ber Richter bamit begnügen, ibn unter \$85 in's Arbeitshaus gu fenden.

## Der Wenerdamon.

Eine Baderei eingeafdert und zwei

### Wohnhäuser beschädigt. M. Eczepansti in Lebenegefahr.

bas im Laufe meniger Minuten einen außerit gefährlichen Charafter annahm. Das Weuer entstand baburch, bag bas Gett in einem Reffel, ber auf einem Dien in der Badftube ftand, übertochte, fich auf ber ;heißen Dfenplatte entgun: bete und die Badftube, in melder gur Beit Niemand anwesend mar, Bunachit in Brand ftedte. Bon hier verbreiteten fich tie Flammen fcnell nach ben an: beren Räumen bes einftodigen Solzges baudes und ehe bie burch einen boppelten Mlarm herbeigerufene Feuermehr auf bem Blat erichien, ftand es bereits feft,

bağ bas Bebaube nicht ju retten mar. Die Löfdmannichatten richteten bann auch ihr Mugenmert fofort auf bie be: nachbarten Webaube, welche bereits ebenfalls von den Flammen ergriffen worben waren. Die Saufer Ro. 4836 und No. 4832 Throop Str., erftetes von Mathem Schtsti und bas andere von John Rutter bewohnt, murben um je \$1000 beichabigt, ehe es gelang, bie Gefahr zu beseitigen und ber Flammen Berr ju merben. Gigepansti erleidet einen Berluft von \$3,000 und mird außerbem langere Beit bas Bett gu huten haben, ba er bei bem Berfuch fein Baargelb und feine Papiere gu retten, gefährliche Brandwunden Davontrug und nur mit Dube bem Schidfal ent ging in ben Flammen umgutommen.

## Mus dem "Simmel".

handgreifliche folgen der foreschi-tischen Irrlehre.

Berr Thomas Coole, ber ungladliche Gatte, beffen ehrvergeffenes Beib bas eigene Beim verlieg, um fich ber "Engelfchaar" bes falfchen Deffias angu= foliegen, hat heute im Rreisgericht um Scheibung von ber Ungetreuen nachge=

Berr Coole icheint ber rechte Mann gu fein, um Teed den "himmel" gur Solle zu machen. Benngleich "Roreich" von der Untlage des Chebruchs mit Frau Coole fürglich wegen Mangels genügenber Beweife freigefprochen merben mußte, fo steht ihm boch noch, aus Ber ber Chescheidungstlage, in ber er feine beneibenswerthe Rolle 'gu fpielen bestimmt gu fein icheint, ein Strafproceg megen Grogbiebftahls in naher Mus Unwalt Sill, ber Rechtsbeiftand herrn Cooles will nämlich biefe Uns flage auf ben Umftanb ftuben, bag Teeb bie Gattin Cooles bagu perführt haben foll, ihm ihres Gatten Mobiliar und Baargelb zugutragen.

### Schlechtbezahlter Freundichaftsdienft.

3. S. Lewis aus Ohio, ber geftern Morgen abgefaßt murbe, nachdem er an ber Gde von Sarcifon: und Sherman: Str. ben Farmer Martin Rhobe aus Joma niebergeichlagen und beraubt hat= te, murbe heute unter \$300 Burgicaft bem Kriminalgericht überwiesen. Che ber Fall aufgerufen murbe, fuhr einer von Lewis' hiefigen Freunden (Lewis ift angeblich ein ehemaliger Abvotat) in einer Drofchte por Die Boligeistation an der harrifon Str., ftieg aus und juchte Rhobe zu überreben, mit ihm ba: von zu fahren und nicht als Zeuge gegen Lewis aufzutreten. Lieutenant Chep= ard mertte jedoch die Abficht und vereis telte biefelbe; gleichzeichtig verhaftete er ben "Freund" beffen Rame John De: Carthy ift. Letterer murbe fpater burch Richter Lyon megen verfuchter Abmen= bungmachung eines Zeugen unter \$500 Bürgichaft geftellt.

## Celbitmord.

Frau Mary Balters, Do. 18 G. Green Str. wohnhaft , nahm heute Mittag, mit ber Abficht. Gelbitmorb gu begeben, eine Dofis Gift. Gie murbe furg nachher gefunden und ins County= Sofpital geschafft. Die Merzte geben wenig Soffnung auf Biederherftellung. lang andauernde Krantheit foll die Ur= fache ber verzweifelten That fein.

## Der Budelprocef.

Den Strafproceg gegen bie ber Bubelei angeflagten Stadtverordneten chreitet febr langfam vorwarts, beute murbe mit ber Musmahl ber Geichmo: renen fortgefahren. Bis gur Mittags: paufe hatte man indeg noch nicht bie er: forderlichen zwölf guten und getreuen Dtanner gufammen.

## Bom Muslande.

Jahren langte an mehrere hiefige Fire men eine Ladung bon 1000 Bettolitern Samoswein an, beffen Uebernahme jedoch die Abreffaten verweigerten, da die Bollbehorde für ben Wein, ben fie als berfüßten Spiritus bezeichnet, eine Rollgebühr bon 50.000 Lire verlangt. Die Baare lagert feitbem in ben öffentlichen Magazinen und foll in den nachften Tagen, da alle Inftanzen Die Schätzung aufrechterhalten haben und die betreffenden Firmen unter diefen Umftanden die Baare nicht übernehmen wollen, bem Wortlaute bes Gefeges entsprechend, in's Deer geschüttet wer-Es dürfte alfo bemnächft in der bon Livorno betruttene Sifche

### Der Depefdendieb bon der Can Francisco Alve.

Rach emfiger Unterfuchung, welche eine gange Boche in Unfpruch nahm, murbe ein Mann verhaftet, ber unter bem bringenden Berbachte fteht, jene ge-Um 7.30 heute Morgen brach in ber heimnigvolle Telegraphenleitung an ber Do. 3834 Throop Strafe belegenen G. Francisco Alve. angelegt gu haben, Baderei von Il. Sczepansti Feuer aus, welche bagu bienen follte, Unberufenen bie Ergebniffe vom Rennplate im Bar:

field-Part fruber gu übermitteln, als ber übrigen Mitwelt. Der Berhaftete nennt fich James D'Rourte. Er wohnt im Sauje Do. 1532 Divifion Str. und fand früher in Dienften ber Telephon: Bejellichaft. Geine Berhaftung erfolge heute Morgen auf Beranlaffung bes Leiters Der "Beftern Union Telegraph Company". Die Gefellichaft hat fich alle Dabe ge= geben, ben Thater ausfindig gu machen, und ift volltommen bavon überzeugt, bag fie in D'Rourte ben rechten Mann gefunden hat.

Das Berhor bes Ange lagten wird am 17. bs. Dits. por Richter Blum

## Rrieg der Edantwirthichaft.

Alberm. Glert wollte heute bem Bo: lizeichef eine Betition überreichen, in welcher bie Wiberrufung ber Goantligeng von John Biogtowsti, ber an ber Ede von Bladhamt und Cleaver Str. ein Birthsgeschäft betreibt, von gablreichen Umwohnern verlangt wird. In ber Betition wird gejagt, bag bas Gafthaus einen fchlimmen Ginfluß auf Die Moral ber Jugend ausübe. Der Polizeifchef mar zu febr beichaftigt, um fich ber Gache angunehmen, und ber Alberman mußte Daher einftweilen un= verrichteter Dinge abziehen.

### Sausherr und Miether.

James Jrving, No. 876 Chober Str. mobnhaft, mar mit bem Befiger feines Bohnhaufes, Bernhard Beraun, über die Miethegahlung in Streit gerathen. Seute fruh begab fich Irving auf ben Arbeitsplat Berauns, ber als Bormann bei ber "Bolf Dest anb Table Manufacturing Company", Gde Milmautee Ave. und Buron Str. be: bienftet ift, und machte feinem Merger baburch Luft, bag er Beraun bes fdimpfte und mit Brugeln bedrohte.

Richter Gcully, ber über biefe Unges legenheit heute Bormittag gu enticheis ben batte, erlebigte fie bamit, bag er Arving für fechs Mnogte unter \$300 Friebensburgichaft ftellte.

## Bermift feine Berfgenge.

M. D. Dljon, Do. 374 homer Str. mobnhaft, machte bie unangenehme Ents bedung, bag ihm mabrend ber Racht fammtlichen Bimmermanns = Wertzeuge geftohlen worben maren. 2118 ben an= geblichen Thater ließ Olfon fpater einen jungen Burichen Ramens Benry Morris verhaften.

Richter Scully vericob bas Berbor auf morden.

Baffer für Bilmette. Brafibent G. T. T. Paul, bie Bes meinderathe Spenier und Taylor, Ingenieur Merander und Advotat Bierfon, fammtlich aus Wilmette u. erichienen in ber geftern Abend ftattfindenden Stabt= rathefitung von Evanfton und ichloffen mit ben Behörben biefer Orticaft einen Contraft auf 26 Jahre, nach welchem Wilmette von Evanfton aus mit Baffer perieben merben und bafur 8 Cente per 1000 Gallonen bezahlen foll. Mit ber Errichtung ber nothigen Leitungen foll fofort begonnen werben.

## Snade für Recht.

Das gegen 3. R. Canbford megen Morbretfuchs eingeleitete Strafrechts: Berfahren mußte beute niedergeschlagen werden, ba ber Berlette fich weigerte, gegen feinen Angreifer Beugniß abgu: legen. Sanbford wohnte bekanntlich mit feinem Schwager Beter 3. Unter fon gemeinschaftlich im Saufe Ro. 12 Chattam Bl., war mit ihm megen einer Erbicaft in Zwiftigfeiten gerathen und hatte ihn im Schlafe überfallen und mit einer Gistrate fo fchmer verlett, daß man eine Beit lang für Unberfons Leben fürchtete.

## Temperaturftand in Chicago.

Der Thermometerftand ber Better= warte auf bem Auditorium Thurm mar um 6 Uhr geftern Abend 65, um 12 Uhr lette Racht 60, um 6 Uhr heute Morgen 61 und um 12 Uhr hente Mittag 72 Grad aber Rull. Am bochften ftand bas Thermometer eben heute Mittag.

## 3dentificirt.

Die Leiche, welche, wie berichtet, am Ruge ber 16. Strafe geftern aus bem - Mus Livorno mirb ber Gee gezogen worden ift, wurde als bie-Deutschen Zeitung berichtet : Bor vier fenige von Gilbert Roffie erfannt. Roffie mar als Matroje auf bem Schooner "Truman Brog" bebienftet und verun: gludte am 23. Mai.

Die am Fuße ber 38. Gtr. als Leiche aufgefunbene Frauensperfon murbe als Margaret Salliten aus Cummings, 3ll., ibentificiert. 3hr Bruber gab an, fie habe an ber Prairie Mve. als Dienft: mabden gebient und fei feit Langerem geiftesgeftort gemejen.

In ihrem Bahripruche entichieben bie Groggeschworenen, bag bas Dadden burd Gelbitmord geenbet habe.

Beute fruh murbe an ber Ban Bu: ren Str. Die Leiche eines Mannes aus bem See gezogen. Der Tobte ift Bil= Jiam Rawfon, gulett im Saufe Ro. 53 ! Bofton Ave. wohnhaft.

## Bled: und Solymaße.

Gine überans vortheilhafter, aber eben beghalb ftreng verbotener Befdafts: tniff gemiffenlofer Grocer ift es, bie neuen theueren Gemuje aus ben für Gluffigfeiten bestimmten Blechmaagen gu verlaufen. Das Gefet hat für ben Bandel mit trodenen Gachen Bolgmaße vorgejeben, beren Ginheit bas Buihel bildet, und beren Inhaltsraum in Bezug auf Große wejentlich von bem ber für Gluffigfeitemaße bestimmten, und gwar gu Gunften ber erfteren abmeicht. für trodene Gachen (Gemuje, Rartof: feln, Früchte u. f. m.) bestimmten Daage muffen, um icon augerlich tennt= lich gu fein, und um bie Raufer vor Täufdungen gu ichuten, von Solg an=

gefertigt fein. Trop Diefer gefehlichen Borfichts: magregeln wird bag Bublitum in icham: lofefter Beije übervortheilt. 3m Ber: trauen auf die mangelnden Gefetestennt: niffe, benuben nicht nur Rramer, fon= bern auch angesehene Firmen Die fleine= ren Blechmage, um ihren Runden für gutes Geld, möglichft menig Baare gu

geben. Gine Revifionstour bes ftabtifden Michmeisters durch die North= und Cly: bourn Mve. führte geftern jur Berhaftung von neun Berjonen Die fich ber: artiger betrugerifder Manipulationen idulbig gemacht hatten. Allerdings murden nicht die Geichafteinhaber fons bern nur Die Clerts, welche mit ben Maagen in ber Sand angetroffen mur= ben abgefagt und gur Rechenschaft gego: gen.

Gie murben beute fammtlich von Rich: ter Rerften um je \$5 geftraft.

### Erfchlagen.

Der an ben Dod's ber "Iroquois Furnace Comp" beschäftigte Dichael Banlen arbeitete gestern Rachmittag an einem mit Er; belabenen Schiffe. 2116 er ein mit Erg gefülltes Befag vermittelft eines Rrahnes in die Bobe gemun= ben hatte, fiel ein Stud ber ichweren Daffe herab und traf ihn auf ben Ropf. Er murbe in befinnungslofem Buftanbe aufgehoben und nach feiner Bohnung Ro. 9100 Green Bay Ave. gebracht, wo er im Laufe ber Nacht verftarb.

## Berloren und wiedergefunden.

Großes Muffehen erregte in ber betreffenden Rachbaricaft geftern bas Berfcminden ber 2jahrigen Della Reuter ans bem Saufe ihrer Eltern, Ro. 159 Cleveland Ave., und Die ichlimmiten Berüchte murben barüber colportirt. Gin Poligift ber Barrifon: Str. Boligei: ftation fand aber bas Rind am Abend in ber Stadt und es ftellte fich heraus, bag fich bas fleine Dabchen einfach verfein Solgftall erbrochen und baraus Die daufen batte. Beute befindet es fich bereits wieber mobibehalten unter bent Coube feiner Gltern

\* Frant 3. Carolan von San Francisco ermirtte beute beute fur fich und Barriett Ganger Bullman eine Beiratbs: Die Sochzeit findet heute licenz. Abend ftatt.

\* Der No. 200 Bafbburn Ave. mohnende Gottlieb Zeil fiel heute Dor: gen in Underwoods Schlachthaufe, Do. 915-938 S. Halfted Str. ploplich tobt nieber. Gin Bergichlag hatte feinem Leben ein Enbe gemacht.

\* Benry Bengte ift beidulbigt, bem im Saufe Ro. 844 MUport Ave. mohn= haften Ernft Fell in einer Birthicaft an ber Gde ber 21. Str. und Canalport Mre. \$500 gestohlen gu haben. Bengte murbe perhaftet und mirb am 10. b. Dt. von Richter Gberhardt verhort merden.

\* Emil Relly und James McMuther murben geftern babei betroffen, wie fie einen Grachtmagen ber Milmautee & St. Paul-Bahn ju erbrechen fuchten. Beide murben heute unter je \$500 Bürgicaft ben Groggeichworenen übers miefen.

\* Charles Norbrum, ber ehemalige Rapitan ber Beltausstellungs = Boligei, murbe burch ben Richter Bradwell um \$25 bestraft, weil er einen Arbeiter vom Weltausstellungsplat Ramens Charles F. Johns auf gang gemeine Beife be: fchimpft hatte. Rordrum mar nicht jum Brogeg erfchienen.

\* Der im Saufe Dr. 211 G. Saliteb Str. mobnhafte Michael Leonhardt murbe beute auf Untrag feiner Frau unter einer Strafe von \$20 in's Bajhingtonian Souje gejandt.

\* Gin Desperado, Ramens Chrift. Murphy, überfiel beute Racht an ber Gde von Madifon und Canal Str. ben im Saufe Dr. 421 Barrifon Str. mohn: haften James Ruffell und fuchte ibn um feine Baaricaft gu berauben. Gin bagutommenber Poligift vereitelte biefes Borhaben, Murphy murbe verhaftet unb beute unter einer Burgichaft von \$500 bem Criminal: Gerichte überwiefen.

" Das Rleibergeicaft von Beyman Levy, Ro. 426 Clart Str., murbe auf Grund zweier Schuldübertragungen gu Gunften von G. Golbftein für \$1262 und Al. Schwarz für \$512 Dom Sheriff gefchloffen.

Der "Deutsche Rriegerbund ber Gubmeftfeite" hat fur bie nachften fechs Monate Die folgenden Beamten ermählt: Albert Baus, Brafibeut; Georg Sanfen, Biceprafibent; Ludwig Schmitt, correspondirender Gecretar; Benry Billiam, Finangfecretar; Billiam Das, Schabmeifter; Berwaltungerath: Carl Beiter, Beter Fuerft, Chasten Jaeger; Bannertrager: Julius Labs, Bilbelm Chrieften, Guftan Schpredte.

## Die Budler.

Der Prozeß gegen die ungetreuen Stadtväter begonnen.

### Bier Gefdworene ausgewählt.

Am geftrigen Tage begannen vor Rich. ter Collins Die Berhandlungen Des Strafproceffes gegen bie ungetreuen Stadtväter" Dicolaus Gremer, Daniel M. D'Brien, "Billy" D'Brien, Stephen Goffelin, John Dorman, Batrid Gor:

man und Philipp Jadjon. Staats-Unwalt Longeneder mar gur Erhebung ber Unflage erichienen, hatte indeg vorher eine Mittheilung erhalten, bag bie "Bubler" wieder um Berfchie=

bung bes Termines bitten murben. Um fo mehr überrafcht mar er beg: halb, als ber Saupt = Bertheibiger, Rechtsanwalt Trube, ihm auf feine Un= iprache: "Berr Richter, Diefer Broceg dleppt fich nun fcon fo lange hinaus, bag ich ich unbedingt auf Beginn ber Berhandlungen bringen muß, " mit bof: lichem Lächeln erwiederte: "Gerr Staats: anwalt, bas entipricht voll und gang meinen Bunichen. "

Aldvotat Erube hat feinen Collegen Frant Balter gu feiner Miffifteng gur Geite und als Spezialvertheidiger Gor: mans fungirt Charles; Bardy. Trube folug die Berhandlung fammtlicher Anflagen ju gleicher Beit und bie Beftimmung ber Geichworenen burch bas

Der Staatsanwalt tonnte fic mit mit Diefem fummarifchen Berfahren ins beg nicht einverstanden erflaren.

Begen "Billy" D'Brien eriftiren bes fanntlich zwei Unflagen wegen Bubelei und Bestechung. \$1750, die D'Brien angeblich dem Er = Alberman Salo Roth für fein Botum gegahlt haben foll. befinden fich im Befite eines Beugen und dürften wohl das Sauptbeweisstud gegen D'Brien bilben. Die Unflagen gegen Die übrigen Genannten beziehen fich auf Gefälligfeiten, melde fie ber "Conosmic Gas Co.", ber "Northern Bacisfic" und "Drudluft-Gefellicaft" gegen flingendes Entgelt geleiftet haben follen. Gegen Alberman Bowler und Michaels fon find befanntlich megen angeblicher tleinerer "Budeleien" Untlagen erho»

ben, fie fteben abernoch nicht vor Wericht. Bei ber bis 2 Uhr Madmittag einges tretenen Bertagung waren tier Geichwos rene von ber Staatsanwalticaft und Bertheidigung als annehmbar bezeichnet

## Ungludliche Chen.

Gran Rate D. B. Bilfon, eine Opernfängerin und Dlufittehrerin, Ro. 523 Belben Ave. wohnhaft, reichte geftern eine Scheiduungstlage gegen ihren Gat= ten William Clart Wilfon ein, mit bem fie fich im Jahre 1874 verheirathete. Clart ift ebenfalls ein Junger ber eblen Sangestunft, lebte aber mit feiner Rate nur feche Jahre gujammen, nach welcher Beit er feine eigenen Wege gegangen ift.

Die Rlagerin giebt an, Dag fie viel Geld verbient habe, meldes ihr Gatte jedoch an fich zu bringen mußte. Jest joll er \$3,000 in ber Metropolitan Bant beponirt und Juwelen im Berthe von \$1,200 in feinem Befit haben; außerbem ein Grundftud, welches \$2,000 werth ift. Die Klägerin ers fucht deshalb in ihrer Rlageichrift gleichzeitig um einen richterlichen Befehl gegen die etwaige Beraugerung biefes Bermögens Geitens des Betlagten.

Seute find es gerade 41 Jahre, feit Benry Lawrence feine Gophia heirathete. Unftatt fich nun auf die golbene Sochzeit murbig vorzubereiten, reichte er beute eine Scheibungstlage gegen feine Gattin ein. 2118 Grund giebt er an, bag fie ibn icon por 38 Sabren verlaffen und er fie feit ber Beit nicht mehr gefeben hat.

## Bur Geleifcerhöhung.

Bevor fich bie "Illinois Central Bahn" gur Unnahme Der am 28. Dai vom Stadtrath erlaffenen Ordinang bes reit erflart, welche bie Soberlegung ber Geleife in ber Rabe bes Muss ftellungs : Plates regelt, will ber Director Gifh mit dem Commiffat Allbrich eine Confereng abhalten, in mels der alle Ginzelheiten des Baues feftge: geftellt werden follen. Bon ben Bes bingungen, bie Berrn Gift bier juges ftanden merben, hangt bas Schidfal ber

## Gin Dorder verhaftet.

Giner Depefche aus St. Louis qua folge murbe bort ber Farbige Frant Brady verhaftet, ber por einem Sahre in Chicago in einem Streite, ber fich eines Frauenzimmers wegen entfpann, einen Raffegenoffen Ramens Charles Harris erstach.

## Teftamente-Gröffnung.

Im Nachlaffenschafts-Gericht murbe gestern das Testament bes verftorbenen William S. Rellogg eröffnet und bes Berftorbenen Schwefter, Emma C. Rels logg als Testamentevollitrederin ers

Das hinterlaffene Bermogen beträgt \$190,000. Die genannte Schwefter erhalt bas Grundftud No. 171 Rufh Str. nebft bem bagu gehörigen Gebaube und beffen Musftattug. Der Reft bes Ber= mogens wird gleichmäßig unter vier Schweftern bes Berftorbenen vertheilt.

\* 3. D. Lefter, früher Schabmeifter ber "hamilton homesteab and Lawn Company" in Samilton, D., murbe hier unter ber Unichuldigung, ber ges nannten Gefellicaft Gelb unterfchlagen zu baben, verhaftet und gestern von einem Poliziften mach Samilton gurudges man na bradtie aida sinante un ides in mil bay in

Car trible

that land is not nothing an early supplied to



Ein natürliches Beilmittel für

Wallfucht, Spfterie, Beitstang, Mervösität, Sypochondrie, Melancholie, Chlaflofig. feit, Schwindel, Trunt. fucht, Rückenmart. und Gebirns Ediwächen.

Diefe Mebigin hat eine birette Birtung auf bie Rerben-Gentren, befeitigt allen Ueberreig und beförbert ben Jufuft bes Rerben-Rinibums. Es ift eine Zusam-werlehung, welche nie icabet ober unangenehm wirdt,

ein werthvolles Buch für Merbenleidend, toieb Jedem der es bertangt, gugelandt. Arme erbaiten auch die Wedigin umfouff, Diese Medigin burde seit dem Jahre 1876 bon dem Jochwassen Paftor König, Fort Wahne. Ind. gubereitet and jeht unter seiner Andeifung bon der ein werthvolles Buch für Rervenleibend,

KOENIG MEDICINE CO., P3& Randolph St., CHICAGO, ILL. Bei Abothefern zu haben für \$1.00 die Flaide, 6 Flaiden für \$5.00; große \$1.75, 6 für \$9.00.

## Ginzig ächte J. C. FRESE & COMP'S Samburger Thee

Inm Reinigen des Pluies

Diefer Thee, melder fic burch feine ausgezeichnete Die verlorene Befundheit wieder herftelleube, beil fraftigente Wirffamfeit eines Weltrufes erfrent, bient im Besonberen als blutreinigenbes und ficher wirfen bes Abführmittel bei Blutanbrang jum Ropf, folag. artigen Bufallen, Meberlabung bes Magens, belegte Bunge, mangelndem Appetit, Bahn- und Robf. fomergen, Suften und Bruftbefdwerben, Samor choibal-Beiben. Beber- und Unterfeibs-Rranfheiten Unfat gur Wafferfucht, Sppochonbrie, Blajenleiben enbem er ben Blafenftein mit bem Urin abführt, gegen Burmer, überhaupt als Prafervativmittel gegen faft alle aufteckenden Rrantheiten. Breis 25 Cts. bas Badet in allen Apothefen.

trant biefe De und bie Unterfdrift Augustus Barth, 164 Bowery, New

Port, Importeur und General-Agent bon J. C. Frese & Co.'s Damburger Thee und Samburger Pflafter. 11ap3,6m

J. C. FRESE & CO.

Hopfensack 6.

Hamburg.

## 3u vermielsen.

In dem vollständig neu ausgestatteten

Abendpost-Gebände, 203 Fifth Abe.,

ift der zweite flur zu vermie-then. Größe 70 x 23, gutes Licht, Sahrstuhl und Dampfheizung. 2lusgezeichnete Geschäftslage, gut geeignet für Musterlager oder leichten fabrit. betrieb. Machzufragen in der Office der "Albendpost".

## Erleichterung wird gefunden



mittel verlagten.
Eie wirten als ein natütliches Belebungs- und Stärfungsmittel welchen nadteiligen Gintug.
Banner, deauen und Rinder gebrauchen biefelben mit gleichem wohlthätigen Reinlief.

Unfer Illustrirter Ratalog

The Owen Electric Belt & Appliance Co.

Saubt Officen und einzige Sabrif THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 201-211 STATE STREET, - GHICAGO, ILL. Mem Dort Office 826 Broadway. New York Office 826 Broadway. Das größte Stabliffement der Welt für Glekrische Heilmittel.

aus Main; geichrieben: Der Sufaren-Lieutenant von Lucius icheint ein fon= berbarer Berr gu fein. In einer Birth= fcaft, in der Rabe ber Sufarentaferne, fagen an bem fraglichen Rachmittag ber Lieutenant pon Lucius und noch mebrere andere Gafte: ber Lieutenant schimpfte über die Beffen, prahlte mit feinem Gelbe und warf Geld in ber Wirthstribe umber, fo daß ihn ein anwefender Bachtmeifter beruhigen mußte. Mis nun zwei der Leute, der Sandels= mann 3. Beder bon Bregenheim und ber Binfenfabrifant Banfelmann aus Finthen, aus der Wirthsftube fich entfernen wollten, postirte fich der Lieutenant an die Wirthsthure und ftellte an Die beiben Civiliften allen Ernftes bas Berlangen, daß fie über fein bochgehal tenes Bein ipringen follten! 2113 de Beiden gegen diese Zumuthung proteftirten, ichrie der Berr Lieutenant, baß fie einen preugischen Offizier ten= nen lernen mußten und daß er fie nicht eher herauslaffe, bis fie bor= fdriftsmäßig gegrüßt hatten, fonft mache er bon feiner Baffe Gebrauch! Wirtlich jog er auch feinen Gabel und Berr Beder, ein Mann bon 60 Jahren, machte gute Miene gum bojen Spiel, grußte "militarifch" und durfte paffiren. Berr Sanjelmann, der nur ben But gog und "Moien, Berr Lieutenant!" fagte, murbe von diefem am Arm genadt, in Die Stube gurudgebrangt und bedrobt, wenn er nicht militarifch gruße. Der immer noch anwesende Bachtmei= fter intervenirte nun wiederum und nun erft tonnte ber Beangftigte paffiren. Raum war er aber auf der Strafe, als ber Lieutenant ihm nachgerannt fam und von ihm fchriftlich haben wollte, bag er von biefem Borfall feine Unzeige mache. Dabei murbe Berr Banfelmann no mals in die Wirthichaft gebrangt, bon bem Birthe und bem Bachtmeister aber nachher wieder auf bie Strafe geleitet. Letterer bat, Berr Sanfelmann moge boch die Gache auf ich beruben laffen, was diefer unter ber Bedingung jufagte, daß der Lieutenant am anderen Tag schriftlich Abbitte leiste. Da aber diefes nicht erligte, bat Berr Banfelmann bei ber

Staatsanwaltidaft Ungeige erhoben."

Beide Ronige ber Brette to

Richt etwa von "Lumbernard"-Dillionaren foll hier die Rebe fein - Die Muffdrift tonnte leicht irreleiten- fonbern bon ben Beberrichern ber Bretter, die die Wett bedeuten, bon ben Brieftern und Priefterinden ber Muje Tholia. ben Rittern und Edelfraulein bom Thespistaeren. Faft jeder Beruf hat feine Millionare aufzuweisen, fo bunn auch diese Menschensorte im Gangen gefat ift. Abvocaten, Mergte, Bolititer, Beiftliche u. f. w. haben ihre Bertreter unter bem ausermählten Säuflein ber Millionefer. Ab und gu bringt es fogar ein Zeitungsmenich fo weit, wenn er als Unternehmer mehr als gewöhn= liches Glud hat; aber ber Schriftfteller als folder ichreibt fich nicht leicht einen großen Reichthum gufammen (Falle, wie der des ungarifden Schriftstellers Maurus Jotai find nur höchft feltene Musnahmen). Roch feltener aber tommt dies im Bühnenberuf vor. Rein Schaufpieler, feine Schaufpielerin ber neuen oder alten Welt hat je eine Million ihr eigen genannt. "Dem Mimen flicht Die Nachwelt feine Rrange," wie der Dichter so schön gesagt hat, aber die Mitmelt thut es meift noch weniger man müßt. benn die Dornenfrange mit einrechnen -, und gur Beit, als des beutichen Bolfes Lieblingsdichter jenes geflügelte Wort iprach, maren Die "bohen" Gonner ber geichmintten Runft

noch nicht gang fo rar. Immerhin aber hat diefer Beruf eine ftattliche Angahl Briefter und Briefterinnen aufzuweisen, die bei ber "Thei= lung der Erde" etwas beffer gefahren find, als jener ungludliche Boet. Dit febr menigen Ausnahmen find die mohlhabenden Mimen in unferem Lande ju treffen (bas andererfeits auch wohl bie größte Angahl ichiffbrüchiger Eriftengen Diefer Rlaffe aufzuweisen hat.) Bor 30 Jahren tonnte man unfere Bühnengenies, welche es auf \$100,000 ober gar barüber gebracht hatten, bequem an ben Fingern ber einen Sand herzählen. Heutzntage ichatt man die Rahl berer, welche itber biefe Linie gefliegen find, auf rund hundert. Wer ift der reichfte Schaufpieler Ameritas? werden jest fofort wieder Manche fragen und Wetten darauf eingehen; doch läßt fich diese Frage noch weniger bestimmt beantworten, als die nach dem reichften Mann ber Belt.

Gins aber ift gewiß und ift gugleich eine bezeichnende Thatjach: alle unsere ausgesprochenen Rrojuffe der Buhnen= welt, mit alleiniger Ausnahme von Edwin Booth, haben ihren Mammon burch Erregung ber Lachmusteln und nicht ber Thränendrufen erworben. Unfer Bublifum mag vom Tragifer febr boch benten, es füllt ihm aber bochft felten den Bautel.

Obenan unter ben jegigen reichen Schauspielern Ameritas fteben Joseph Jefferson und Joseph Murphy. Letterer hat es nach bescheidener Schätzung auf \$450,000 gebracht, welche Summe wohl bon teinem feiner Mitftiebenden überftiegen oder erreicht wird. Jeffer= fon fteht eher einige Stufen tiefer, als höher, er hat stets fürstlich gelebt und bas Geld mit bollen Sanden ausgege= ben - wie die meiften Speculanten, benen auch er mit einem Theil feines Befens angehört - und feine Plantage in Louifiana fowie feine Billa in Rem Berjen verschlangen jahrlich einen gro-Ben Theil feines Berdienftes.

Murphy dagegen ift in den 53 3ah-

ren feines Lebens allezeit fparfem bis ariRnauserigfeit gemejen; im Sommer berichwindet er febr unauffällig aus | ber bor einigen Tagen bei Grenoble der geschmintten Welt, bolt seine alten Rleider hervor und pflegt fich dem Bergnügen des Forellenfanges zu ergeben; im Winter reift und spielt er, und man weiß fehr wohl, daß feine Sotel= toften durch den Bertauf feiner Liederbücher allgemein gededt werden. Gein überfluffiges Geld legt er ausichlieglich in Regierungsobligationen auf ficheren Banten an, und wenn er noch lange genug lebt, wird er vielleicht der erfte Millionar unter ben amerikanischen Shaufpielern werden. Zefferson icheint es taum mehr in ben Ginn gu tommen, feine irdifche Sabe noch weiter gu vermehren; er lebt wie ein Bring dahin, ift ftets nobel gegenüber den bon ihm bedienfteten Rraften gewesen und hat ebenfalls fehr anftandige Gagen bezahlt; die dahingegangene Florence May befam von ihm \$1500 ober bariiber per Woche, - bas Sochite, mas je in Amerita einer Silfs-Buhnentraft bejahlt worden ift. Er wird immerhin feinen brei Gohnen eine forgenfreie

Musfteuer hinterlaffen fonnen. Wie reich eigentlich ber große Edwin Booth ift, bas lägt fich ichwer nachrech= nen, und er felbit tonnte es mahrichein= lich in einem gegebenen Augenblick nicht fagen. Seine Befannten - benen er übrigens nie von Geldfachen fpricht tariren ihn auf rund \$300,000. Bewiegte Anwälte find ihm behilflich gewefen, fein Geld vortheilhaft in liegen= bem Gigenthum anzulegen; auch hat ihm ein guter Freund in ber Wall-Str. etwas unter die Urme gegriffen. Booth personlich zeigt ein fehr nachläffiges Intereffe an ber Mehrung feines Befiges, deffen Ginkommen wohl größtentheils feiner verheiratheten Tochter in Bofton, Frau Edwina Grogman, jugute tommt (obwohl man davon munkelt, daß diefelbe fich neuerdings mit ihrem Bater überworfen habe).

Unter benen, die immerbin noch \$100,000 und mehr jufammengefpielt und -fpeculirt haben, feien "Stuart" Robjon, "Billy" Crane, Reil Bur-"Billy" Soen, Charley Evans, Rat" Goodwin, Sol Smith, Edward Harrigan, "Den" Thomfon, Oliver Byron, James Wallad, Richard Mansfield ("Bring Rarl") und Roland Reed "Bumbug") hervorgehoben. Mansfielb tonnte ichneller reich werben, ale er es wird, wenn er nicht, fo oft er et: was beisammen hat, vom tomischen Rach in's tragifche überiprange, wodurch

er immer wieder berliert. Die reichften lebenden Bubnenfilrftinnen Ameritas find die lächelnbe Lotta. Fanny Davenport, Maggie Mitchell, Clara Morris, Annie Piglet und Frau John Drew. Lottas Befit, beffen Bermaltung übrigens fiets unter Aufficht ibrer Mutter ftebt. dürfte sicht unter \$400,000 betragen. zim nochten murde bas Bermogen ber jungit berftorbenen Emma Abbott - namlich auf 3 bis 4 Millionen in Grundftatten tarirt.

Burapaijche St

Die Ruffificirungsmagregeln in ben Oftfeeprovingen werden mit machfender Schärfe angewendet. Gine Angahl beuticher Lehrer, welche in ber gestellten Frift die ruffifche Sprache fich nicht in bem gewünschten Umfange aneignen tonnten, murden ausgewiesen. Die Friften werden fo turg bemeffen, daß bie Leute ihre Dabe berichleudern muffen; mittel= und muthlos überichreiten fie die Grenze. Unerträglich ift ber Drud, welcher auf ben Deutschen laftet. Der Leiter einer Privatichule it, obnleich er das ruffische Burgerrecht befist, ausgewiesen worden, weil er fein Privatzimmer mit den Bildern der beutichen Raifer geschmudt hatte. 3m Zusammenhange damit gewinnt

bie Thatfache an Bedeutung, dag der 3. Mai, die 100jährige Erinnerungsfeier an die polniiche Berfaffung, von ben Bolen allgemein gefeiert worden ift. Alle Stände wohnten gahlreich den Feftgottesdiensten bei. In geheimen Ber= fammlungen wurde ber patriotische Gifer durch glübende Uniprachen ge= wedt. Es geht ein gewitterschwiiles Schweigen durch die polnifchen Gauen, ber Glaube an einen naben Rrieg. mifchen Deutschland und Rugland befestigt fich immer mehr. Die Bolen erhoffen bon ihm ben Wiedergewinnihrer nationalen Gelbständigfeit. 3hr 3orn jegen das Mostowiterthum vericharft ich von Tag zu Tage; denn auch die Bolen werden bon den Ruffen als Feinde betrachtet, ju deren Riederhal= jung jedes Mitte! erlaubt ift.

Wenn die Anarchiften in letter Beit auch die Stadt Baris in Rube laffen vielleicht aus Dantbarteit gegen die portrefflichen Geschworenen -, fo ver= geht doch taum ein Tag, an dem fie nicht in der Proving ein Lebenszeichen bon fich geben. Alltäglich findet man mehr ober minder gefaheliche Sprengjeicoffe, und jumeift ift es nur einem gludlichen Bufall gugufchreiben, daß fie fein Unheil anrichten. Ift doch auch in Provingverbrechen nur als e . hal= bes anzusehen, das nicht den Unspruch erheben barf, Paris in Bewegung gu bringen. Ber aber nicht auf biefem einseitigen Parifer Standpuntte fteht, tann fid nicht verbeblen, daß die anar= histische Krantheit noch immer anhalt.

Die Unarchiften fagen, daß bas Ber= brechen Ravachols und die ungeheuere Reclame, die fich an diefes fnüpfte, die Bahl der Anarchiften verdreifacht habe, und es ift allerdings mahricheinlich, daß unendlich viel mehr Leute, als früher. nich jett mit anarchiftifchen Bahnvoritellungen beschäftigen, und daß dieje auf manche ichwache Röpfe nicht ohne Eindrud geblieben find. Mit einigen Beifpielen fann bas leicht nachgewiefen werden. Go melden jest die Blatter, baß ein neunzehnjähriger Diener die Frau des portugiesischen Confuls in Rigga fchwer verwundet habe. Der Thater tounte fich der Berhaftung durch Die Flucht entziehen, doch geht aus den Ausfagen der andern Dienstboten ber= bor, daß er feit einiger Beit burch eifri= ges Leien ber Berichte über Die Thaten ber Unarchiften in große Aufregung gerathen mar und miederholt geäußert hatte, man mußte die Reichen todten, um fich ihres Gelbes gu bemachtigen. Bang ähnlich lag es mit einem Morde bon einem Diener begangen murbe. In diefem Falle tonnte man fogar noch beutlicher feben, da der Diener, der fich nach der That felbit erichoß, einen Brief gurudgelaffen hatte.

## Mmerifas Golfftrom.

Mobil Reber hat icon bas Gine ober Andere bom fogen. Golfftrom und beffen mertwürdigen Gigenichaften gehört - fei es auch nur gelegentlich einer europäisch = ameritanischen Dampfer= fahrt und des Baffirens einer Deeresgegend, wo das Waffer bedeutend marmer ift. Golde Fluffe im Meere gibt es aber noch berichiebene. In den brei großen Oceanen, bem Atlantischen, bem Stillen und bem Indifchen, findet man eine gleichartige Strömung, Die fich in bier berichiedenen Richtungen außert: eine allgemeine mestliche Bewegung in den Tropengegenden, ein Strömen nach ben Bolen gu an den öftlichen Geftaben der Festlander entlang, eine öftliche Bewegung in den gemäßigten Bonen, und wiederum eine Strömung bom Bol nach dem Aequator an den westlichen Geftaden entlang. Manche Theile biefes eigenthumlichen Stromfpftems bewegen fich fehr langfam, andere mieber febr raich; auch tonnen örtliche Urfachen fleine Menderungen und in der langfameren Strömung vielleicht fogar eine zeitweise Unterbrechung herbeifus= ren; aber im Gangen ift boch dieje freisförmige Bewegung eine beständige. Der größte und großartigfte aber unter den einzelnen Stromen, welche im Atlanti= ichen Ocean Diefes Spftem gufammen=

fegen, ift ohne Zweifel der Golfftrom. Benjamin Franklin mar ber Erfte, welcher ben Ramen Golfftrom aufbrachte, weil berfelbe junachft vom Golf oou Merito tommt. Letterer bilbet in Wirtlichfeit fogufagen nur eine Station für die Gemaffer besfelben, die nur ein Theil jenes großen Ocean-Rreislaufes find. Indeg wird der Rame allgemein bon dem Strom erft bon bem Augenblid an gebraucht, da er die Enge von Alorida, nördlich von Cuba, erreicht. Erft bann fließt er auch ftatig und regelmäßig. Da, wo er um die Biegung bes Geftades von Florida herumtommt, gieht fich die Baffermenge gufammen, und nun füllt der Golfftrom thatfachlich ben gangen Raum bon Geftabe gu Beftade und geht beinahe bis auf den Dee= resgrund, welcher an biefer Stelle etwa 3000 fuß tief ift. Beim Berlaffen biefer Enge fließt er ungefähr nördlich, halt jeboch jugleich eine gemiffe Biegung ein, bis er das Cap hatteras erreicht.

Bon da wendet er fich nach Europa gu. Um fich eine ungefähre Borftellung bon ber ungeheuren Baffermaffe des Bolfftromes zu machen, bedente man

Folgendes: Der Millippi gitt gewiß für einen gang gewaltigen Fluß namentlich wieder in der jungften Beit!

- und es foll ihm denn auch fein Ro= nigeruhm auf bem Lande nicht ftreitig gemacht werden ; und boch würde bas Baffer von 2000 Miffifippis taum ausreichen, einen einzigen Golfftrom au bilben. Dabei ift die Broge und Thatiateit biefes Oceanfluffes eine un= manbelbare. Geine Breite beträgt an ber ichmalften Stelle (in ber Enge bon Florida) 39 englische Meilen, feine Diefe durchichnittlich 2000 Rug, und feine Geschwindigfeit an ber Stelle ber raichften Bluth 3 bis über 5 Meilen Die Stunde. Man tann fich ben Umfang biefes gewaltigen Baffertorbers ebenfo ichwer vergegenwärtigen, wie bie Entfernung ber nachften Sterne. Die Baffermenge, welche in einer ein= gigen Stunde hinter bem Cap Florida borbeifließt, hat zuverläffiger Berech= nung zufolge 90,000,000,000 Tonnen im Gewicht, und wenn wir aus beriel= ben das Waffer verdunften laffen tonn= ten und bas gurudbleibende Galg an Die Bewohner ber Ber. Staaten ber= theilen murben, fo tamen auf jeber Ropf beinabe 60 Bfund Gala!

Intereffant ift es auch, welchen ge-Schichtlichen Ginflug ber Golfftrom auf bie Beidide ber neuen und ber alten Welt gehabt hat. Bor der Entbedung Umeritas fand man g. B. häufig an ben europäischen Geftaden und Infeln feltfame Solger und Früchte, welche er angeichwemmt hatte. Auch Columbus untersuchte folde und fand darin Be-Stätigung feiner Unfichten bon einer mestlichen Welt. Darnach mare alfo ber Golfftrom für die Entdedung Ume= ritas mitverantwortlich.

### Biege und Schaufelftuhl.

Bu ben thörichtften alten Borurtheis len - fcbreibt eine argtlich gebildete Dame in einem westlichen Blatt - gebort auch diefes, daß ein Saugling in beständiger Bewegung erhalten werben mune, dan bei fleinen Rindern ber Furcht vor irgend etwas Neugerem ftets durch eine innere Erregung entgegen= gewirft werden follte. Alfo nur immer ju geschautelt, bis das "erregte" Rind, unfahig, feine Befühle auszusprechen, und betäubt und ichwindlig im Ropfe - unter gleichzeitiger Storung feiner fleinen Berdauungsorgane - gu einem ungesunden Schlaf seine Zuflucht nimmt! 3ch bin überzeugt, daß ein großer Theil der Gehirn= und anderer Leiden bei jungen Rindern durch diefes übertriebene Wiegenschaufeln verurfacht worden ift.

Diefe ungunftigen Ginwirtungen tonnen, namentlich bei Madchen, noch lange Sahre hindurch nachgeben, qu= mal bei ihnen meist noch etwas Underes hingutommt: das allaupiele Gich= Wiegen im Schaufelftuhl, beffen Werth überhaupt ein ziemlich fragmurdiger ift. Robimeh und Ruden= marisidmergen, Schlaflofigfeit und fonftige Beichwerden für die jungen Damen - und für Die, welche mit ih= nen umgeben - fteben oft mit dem Schautelfinhl = Sport in Bufammen= hang. Ich fenne gar manche Dame, welche darunter ju leiden bat. Gine diefer, deren Ungehörige ichon fürchte= ten, daß auch ihre Geiftesfrafte außer Ordnung famen, nahm fürglich einen neuen Argt; Diefer, ungleich feinen faibionablen" Borgangern, verlegte fich nicht gleich auf das Recepte= peridreiben, iondern beobachtete die Dame etwa eine Boche lang und fagte ihr dann gang barich: "Madame, Gie brauchen feine Medicinen; Gie haben einfach Ihren Schaufelftuhl aufzu-Der Rath wurde befolgt, und fiche da! das Ropfweh und die Echlaflofigfeit verloren fich bald genug, und bie Patientin wird nachftbem bollig in Ordnung fein, - wenn fie nicht riidfällig wird.

Die in ber alten Welt burd ihr vollendetes Beigenspiel berühmt gewordene Gurftin Dolgoruti ift gu einer Runftreife durch Amerita in Rem Dort eingetroffen. Gie ift eine geborene Spanierin und mit dem ruffifden Für= ften Bladimir Dolgoruft verheirathet. Gie ift in allen Sauptstädten Europas als Beigenfpielerin und Rapellmeifterin mit bem größten Erfolge aufgetreten. Gie ift bon Geftalt flein und zierlich und trägt ihr langes blondes Saar in einem auf bem Milden hinabhangenden Bopfe. Sie hat mehr Schmudjachen mitgebracht, als fie an fich tragen taun. desgleichen auch mehrere Worth'iche Rleider. Den Berth ihrer echten Stra-Divari-Beige veranichlagt fie auf achttaufend Dollars.

Do die ameritaner Blumen lieben? Dieje Frage murde bom "Illuftrated American" aufgeworfen. Die Antwort lautet, daß die Ameri= faner bas allerdings thun, foweit es fich um Strauge, Zimmerichmud und Somudung der Tafel handle, mit inem Bort, wo es auf Chauftellung und Schmud antomme. Dabei ergebe fich aber die Thatfache, daß die Rordamerifaner trog mehrhundertjährigen Befiges des Landes den einheimischen Bflangen feine neuen Boltsnamen gegegeben haben, fondern diefelben mit ben miffenichaftlichen (botanifchen) Ramen benennen und höchftens europai= fche Bezeichnungen auf Diefelben über-Sie sprechen von Viola tragen. Nuttallii, Anemone patens, Calochortus venustus. Benennungen mie unfer Bergigmeinnicht, Frauenichub, Mannertreu, Magliebchen, Chrenpreis, Lamenzahn u. f. m. feblen gans

Brof. McCoot bom Erinita College glaubt, dag bon ben 166,000 Bablern in Connecticut mindeftens 25,000 fauflich find.

Die erfte Fluß- und Safen. verbefferungs - Bewilligungsvorlage wurde vom Congreg im Jahre 1800 angenommen. Die barin verlangte Summe betrug \$25,000.

Oberft Chepard behaup tet, daß beinahe 400,000 Rhobe Islanber eine Betition ju Gunften ber Schliegung ber Beltausstellung am Sonntag unterichrieben haben. Rad Porter's Cenfus hat Rhobe Island eine Berölterung bon 345,506 Geelen.

Richengloden merben fehr bald burch Elettricitat gelautet wer-90,000 bis 120,000 Etma Saare madjen auf einem menfclichen Schadel.

Durch die Unwendung der Eleftricität für Beleuchtigungs= und Betriebszwede haben fünf Millionen Menichen Beichäftigung gefunden. Um Tiegen ju tobten, toche

man Rartoffelichalen in wenig Baffer eine Stunde lang, nehme bann Die Schalen beraus und toche bas Baffer bis auf einige Eglöffel voll ein, verfüße es mit Molaffes und thue es auf Teller. Es ift tödliches Bift für Fliegen. Die fleinen rothen Umeifen fonnen nicht über Wollen= und Lum=

pen-Teppiche friechen. Bededt man Die Regale in Speischammern mit Flanell. fo wird fich feine Umeije finden laffen. Bertreiben fann man die Umeifen auch, indem man Zuder in Schwämme fprintelt und fie in beifes Baffer wirft, wenn fie mit Ameifen gefüllt

Das Testament bes früheren Prafidenten James R. Polt murde in Raihville, Tenn., vom Rangler Alli= fon für ungültig ertlart. Bolt vermachte fein aus Liegenschaften bestehenbes Bermögen feiner Frau mit der Rlaufel, das daffelbe nach deren Tobe bemjenigen feiner Bermandten gufallen foll, "weicher ben Ramen Bolt tragt und bom Gouverneur als der murdiafte Erbe" bezeichnet wird. Rachdem Die Frau des Er-Prafidenten im vorigen Jahre starb, beantragte Taster Bolt von Nord-Carolina, das Teftament für ungultig ju ertlaren, welchem Untrag jest willfahren murde. Das Bermo gen, meldes ca. \$300,000 beträgt, wird nun an die Inftetat = Erben der Boltichen Cheleute vertheilt.

Einem ichmächtig gebauten, 32 Jahre alten Englander, Robert Lewis mit Ramen, ber fürglich mit feiner Gattin Glifabeth in New Dort auf dem Dampfer "Aurania" anfam, fah man nicht den Beruf eines Schlangenbandigers an. Der unterneh= mungeluftige Mann, der über fünf Jahre in Ufrita geweilt, führt vier große Riesenschlangen mit fich, die er im duntlen Welttheil erjagt hat. 3m Bollhaus murben die Schlangen als zollpflichtig zurüdgehalten. Lewis will eine Rundreise durch Amerika machen und fich mit feinen Schlangen zeigen, bie er und feine Frau um Bals, Urm und Bein wideln. "Jumbo", das längste der Ungethume, mißt 15 Fuß, Die übrigen 12, 10 und 9 Guß. englische Schlangenbandiger betrachtet die Reptilien als fein Sandwertzeug und weigert fich, Boll bafür zu gahlen.

In Barrowgate, Ba., ftarb fürzlich nach dreitägigen entsetlichen Leiben ber fünfjährige George Bidering, Sohn eines Farbers. Bor acht Monaten hatte er mit einem mehrere Monate alten Reufundlander Sunde eines Rachbars geipielt und murbe bon dem Thiere in die rechte Bange gebiffen. Der Rnabe ftieg gellende Schmergens= eufe aus und es toftete große Muhe, ben Sunt von feinem Opfer, beffen rechte Wange gang zerfleischt mar, meggureißen. Die Bunde murde ausgebrannt und der Bund getödtet. Der Anabe hatte fich anicheinend gang erholt, als plöglich die Symptome der Bafferichen ausbrachen. Er fpie aus bem Mund ähnlich, Schmerzensrufe aus. hatte vielleicht gerettet werben tonnen, wenn er rechtzeitig dem Baftaur=Inftitut in New Port überwiesen morden mare.

In der Ronfereng ber far: bigen Methodiften, welche diefer Tage in Omaha ftattfand, legte ein Dr. Chas. S. Banne eine Statiftit bor, welche bewies, dag im letten Sahr in Den Ber. Staaten 150 Reger von Bei= Ben gelnncht worden find. Sieben diefer Reger murden lebendig verbrannt, einer gu Tode gepeitscht und einer in Stude geriffen, die übrigen gehangt oder erichoffen. In den letten Wochen ift fast tein Tag vergangen, an welchem die Zeitungen nicht Lynchmorde berich= tet hatten. Und dies nicht etwa blos in abgelegenen Ortichaften, fonbern fogar in Stadten wie Rafbville, mo weder ber Gouverneur, noch der Magor und Cheriff ernitliche Berfuche mach. ten, ben Mord zu verhindern. Es ift taum nöthig, bingugufügen, bag auch nicht in einem Falle ber Berfuch ge= macht wurde, Die Lyncher gur Berantwortung zu ziehen.

Der Brediger F. B. Bruggemann in Willow-Springs, 3lls., hat fich beim Tunchen ber Ruche einen roftigen Draft in den Daumen der linten Sand gestogen. Obwohl die Bunde ihn anfangs fehr ichmergte, achtete er boch nicht barauf, fonbern ging noch am nachften Tage in Die Familiengemeinde, um bort Confirmanden=Unterricht ansufangen, bejuchte auch noch Rrante. Aber icon im Berlaufe Diefes Tages mertte er, in welcher Befahr er ichwebe. 2113 er nach Saufe fam, mar fein Urm bereits ftart geschwollen. Geiner Frau, die an Gefichtsroje ichwer frant darniebertag, rief er bei feiner Beimtehr gu: "Mama, ich habe Blutvergiftung." Obwohl nun bald ein Argt geholt wurde, nahm die Rrantheit in den folgenden Tagen noch immer mehr gu, und ber Ehrmischige Berr ging mit Tode ab. Der Berftorbene, ein allgegemein hochgeachteter Mann, erreichte nur ein Alter von 45 Jahren.

Die bangenben Barten im Madifon Square Garben" in Rem Port werben von ber "R. D. Staatszeitung" folgendermaßen geschildert Beim Betreten bes überaus geichmad; boll angelegten und icon in buntem Lichterglange ftrablenden Gartens fühlte man fich unwillfürlich in die Stadt ber friegerischen Semiramis mit ihren bangenden Garten gurudverfest. Bu Fügen bes großen Thurmes mit feiner elettrifch beleuchtenden "Diana" und umgeben bon den fleinen Thurmchen mit ihren tongen Rifchen, gewähren die gahllofen Blumen- und Blattpflangen-Gruppen einen überaus malerisiden und eigenartigen Gindrud. Ami-

ichen diefen und mit der Ausnat auf eine geschmadvoll hergerichtete fleine Buhne laben bequeme Gipe jum Niederlaffen ein, und wer einen guten Trunt und einen ichmadhaften Biffen nicht berichmäßt, für den find in Rifchen und zwifden Blumenftuden gerftreut einlabende fleine Tijde refervirt. Gi= nen gar malerischen Blid gewährt der tief unten liegende Madifon Square, namentlich bon ber nach jener Geite gelegenen Thurmnische aus, und boch über bem Stragengewühl lagt es fich hier gang beionders icon "traumen" Reben dem Genuffe eines erfrifdenden Aufenthaltes wird bem Befucher jenes eigenartigen Gartens auch in mufitolis icher Begiehung Ungenehmes geboten, benn allabendlich finden Concerte ber beften Rapellen ftatt, unter benen Die

nen toll. Die Rarpfen haben ein gahes Leben, doch unglaublich flingt beinahe die Mittheilung, daß fürglich ein von Bendleton nach Bortland, Dre., geschidter, in Gis berpadter Rarpfen lebendig dort angekommen fei und doch ift es eine Thatfache. Alls man ben Raften, in welchem der Fisch war, öffnete, bewegte er fich munter umber, obmohl er einige Quetichungen am Ropfe

beliebte Gilmore'iche ben Reigen eroff.

Die Stadt Roanota, Ba., ift in gehn Jahren von einer Bevolterung von fechshundert auf dreiundswanzigtaufend Geelen angewachsen.

Die Bahl ber Mildtühe in ben Ber. Staaten berechnet ber "Rem Port Herald" auf 21,000,000. Jede Ruh gibt jährlich im Durchschritt 350 Gall. Mild, macht zusammen 7,350,= 000,000 Gallonen, einen fleinen Ocean. Viertaufend Millionen verwendet man ju Butter, 700,000,000 ju Rafe, ber Reft wird von 60,000,000 Menschen getrunten. Die Quantitat ber Butterfabritation beläuft fich auf 1,350,= 000,000 Bfund und die bes Rafe auf 6.500,000 Bfund. Der Werth beiber ift größer, als ber Werth ber gangen Beigenernte und nahe dem Betrage ber Maisernte der Ber. Staaten, welche bas werthvollfte Product ber Farmer Bur Unterhaltung Diefer Dilchtft. wirthichaft find 100,000,000 Alder Beideland nöthig.

Etwa zweihundert Paf. fagiere fuhren diefer Tage auf dem fleinen Raddampfer "Unita" von Newart, N. J., nach den Fischerban= Das Wetter war, abgesehen von fen. ftartem Winde, ichon; aber diefer artete, als der Dampfer vor Unter lag, in einen fürchterlichen Sturm aus. Das Schiff schwantte und tangte wie ein Rort auf ben mächtigen Wogen umber und die Baffagiere hielten fich, fo gut es ging, an einander fest. Mit jedem neueu Stoße verbreitete fich Angft und Schreden unter ihnen und als der Dampfer fich auf die Seite legte und feinen Schornftein einbiißte, erregte die Meinung, daß das Schiff fcheitern beginne, die allgemeinfte Befturgung; Frauen fielen in Ohnmacht und jammerten und beulten und maren in das Waffer gefprungen, wenn die Officiere des Dampfers fie nicht da= ran gehindert hatten. Endlich brachte ber Schleppdampfer "Levering" den geängstigten Rettung. In der bornehmen Erften

ware biefer Tage ber Baftor auf ber Rangel von einer rafenden Frau bei= nahe durchgeprügelt worden. Finanzangelegenheiten ber Gemeinde wurden bom Bahlbeamten ber Erften Nationalbant 2. G. Coofer als Chap: meifter beforgt. Diefer gerieth wegen ber Abrechnung mit bem Borftand ber Gemeinde in Zwieipalt, namentlich wegen einer Supothet bon \$2000. In einer diefer Tage abgehaltenen Bemeindeversammlung murbe ein Bericht berlefen, in welchem Coofer der Bor= murf gemacht murbe, daß feine Raffe um \$2000 nicht ftimme, wovon jedoch \$500, welche seine Frau der Rirche vorgeschoffen hatte, abzurechnen feien. Frau Coofer, welche in jener Berfammlung ihren Mann vertrat, gerieth über ben Inhalt bes Berichts in eine folche Buth, daß fie den Baftor auf der Rangel mit geballten Fauften angriff und mit Gewalt aus ber Rirche geschafft merben mußte. Biel Mühe und Beit toftete

Methodistenfirche in Boofter, D.

es diefer Tage den Auffehern und Urbeitern in der Thierfammlung des Rem Dorter Centra [Barts, das nunmehr 60 Rabre alte Rhinoceros aus der Abthei= lung ber Raubthiere in Die luftigen, gefünderen Raumlichfeiten bes Gle= phantenhauses zu versegen. Das Thier war mabrend der letten acht Jahre in einem Rafig in der Mahe ber Raubthiere untergebracht und ift mit dem Alter bosartig geworden. Auf Anordnung des jegigen Borftebers ber Thierfammlung, Smith, hatte man eine ftarte Rifte aus Tannenholg gufammen= gefügt, welche 91 Fuß in der Lange mag, 4 Fug breit und 7 Fuß hoch war. Diefe Rifte ward an ben Rafig gerudt, beffen Thure bann gurudgeicho ben murde, und man versuchte durch Burufen und Loden bas Thier gum Betreten berfelben ju beranlaffen, boch war dies vergebliche Liebesmube. Run griff man gu einem beroifchen Mittel. Die Leute bewaffneten fich mit Rnup= beln und Miftgabeln und ichlugen und ftachen das Rhinoceros in folder Beife, beg basfelbe fich endlich in die Rifte juriidjog, die fofort gefchloffen murde. Unter ber Rifte maren vier Raber angebracht, und man rollte bas ichwerfal= lig improvifirte Gefährt nach bem Glephantenhaus, wo das Thier fich wieder meigerte, Die Rifte gu berlaffen. Gine bolle Stunde verging, ehe man bas Abinoceros durch Stogen, Schlagen und Berren in das für basfelbe beftimmte Gelag bineinbrachte. Bei bem Berfahren, bas gange brei Stunden in Unipruch nahm, wurde bas Thier an faft allen Rorpertheilen beträchtlich berfest, fo bag bas Blut formlich an ben Seiten und bom Ropf berunterriefelte. Der Auffeber Enpber, der mit der Wartung des Rhinoceros und der Elephanten betraut ift, glaubt jedoch nicht, daß die Bunden bon Bebeutung find.

Befet Die Countagi-Beilage ber "Abeubpod

Aner's Jair-Vigor erhalt die Robfhaut rein, fühl, gefund.

Das Beste Toiletten = Mittel Giebt dunnem, fahlem ober

grauem Saare Die frühere Farbe wieder. Dr. J. C. Alher & Co. Lowell, Maff.

## Norddeutscher Lloyd

Baltimore nach Bremen. Abfahrtstage von Baltimore find wie folgt:

| Cidenburg, April 20, Juni 1. Juli 13, Presden, 27, 8, 20, Raeloruhe, Dai 4, 15, 27, Etutigart, 11, 29, 110, 25, Juli 6, 17. Mug. 3. 10. 17. I. Cajute, \$60 bis \$90. Zwischended, \$22.50.

Mundreife:Billete gu ermafigten Breifen. Die obigen Stahlbampfer find fammtlich neu, von borzuglicher Bauart, und in allen Theilen bequem

ugerichtet. Lange. 415-435 Fus. Breite 48 Jus. Giectrifde Befeugtung in allen Raumen Beitere Ausfunft ertheilen bie General-Agenten, M. Shumader & Co.,

5 S. Gay Str., Baltimore, Md ober beren Bertreter im Julande.

J. W. Eschenburg, 78 5th Ave., Chicago, III. 35 Minuten Kahrt von der Stadt.

Das herrliche ELMHURST. gelegen an ber Chicago & Northweftern Gifenbahn, Lotten, \$150 bis \$200. \$10.00 baar, \$1.00 per Wode. Reine Binien berechnet.

Mbstract of Title" wird mit jeder Lot geliefert. ige geben bom Wells Str. Bahnhof ab um 2 Uhr Radmittags.
Freie Sonntags. Excurfion. An Griefen Gelechten unlerer Office.
Rauft eine biefer Lotten in Chicagos iconfter BorRauft eine biefer Lotten un Chicagos iconfter BorRauft eine biefer Lotten un berfauft auf leichte Abgablung.
8apbliung.

CHENEY, DELANY & PADDOCK. (Rachfolger bon Delany & Galaman.) Bimmer 34 und 35, 115 Dearborn Gte Montag Abenos offen bis 9 Ubr.

## Excursions nach Deutschland

Bom 1. Mai an berkaufen wir Billette nach Deutschland und retour ju außergewöhnlichen billigen Breifen. Abgang unferer febr eleganten Excursion - Cilenbahi-

guge jeben Somtag von Chicago für die bestimmte Echnell-Demyfer von New Yorf nach Bremen, jeden Tienstag mit den Schnell-Dambfern nach Jamburg. Tich der allgemeinen Preserhöhung verkaufen wir noch Billette zu dem sehr billigen Preis: 21 Dollare bon Deutschland nach Amerifa.

Dan wende fich wegen weiterer Austunft an UNION TICKET OFFICE Gus. Sumbold & Co., 171 G. Sarrifon Strafte, gegenüber bem neuer Grand Central Depot 2arlibbf

Geldfendungen

Norddeutscher Lloyd. Schnelldampfer-Linie

und Kaiser Wilhelm II.

Rurge Meifezeit. Billige Dreife. Gute Detöftigung, OELRICHS & CO., Ro. 2 Bowling Green in New York.
H. CLAUSSENIUS & CO.
General. Agentur für ben Weften.
80 Fifth Abe. Chicago.

## Billig! Billig! Billig!

Passagen pon und nad Europa

in Cajate und 3wifdended. Mer Gelb fparen will, fpreche bor bei ber alten bewährten Girma C.B. Richard & Co

General Passage-Agenten, 2jalj8 62 Cfarft Str. (Sherman Saus). Conntags offen bon 10 bis 12 ubr.

Scheuner & Sohn Rafe: Sandlung, Speziell Schweizer, Limburger'u. Brid-Rafe.

194 29. Mandelph Gtr. (Deumarft). bbofabm Mrs Emma Le Grand Radweifungs-Comptoir,

Employment Office, & Mohawt Straffe, Cde Clubaurn Avenue. Gerricatten wollen geft. borfpreden. Gute Mab-Cen ftets an Sand. CHAS. C. BILLETERS Californias, Miffonris und

Dhio = Weine, 85 Cts. die Callone und auswarts, frei in's haus geliefert. 180-182 O. Randolph Str.,

amifchen & Abe. unb 2a Salle Str. Patent: Unwälte. WM. R. LOTZ. HARRY C. KENNEDY.

Etablirt in Chicago feit 1865. Patent-Abvotat LOTZ & KENNEDY, Anwälte für ameritanifde und auslänbifche Batent Simmer 68 u. 70 Metropolitan Blod. Rordweft-Ede Randolph & La Salle-Strafe, Chicaga 7maifabibosmo

Adolph 2. Benner,

Deutscher 21dvofat, Bimmer 508, Chamber of Commerce Builbing 140 Washington Str.

Die "Abendpoft" hat es nie nothig gehadt, ihre Circulation hinaufzulägen. Sie ift beit erbotig, alle ihre Angaben zu beweifen.

Moclabibalt

## Abendovit.

Erfdeint täglich, ausgenommen Sonntags. berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft"= Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Bwifden Monroe und Abams Etr. CHICAGO.

Telephon Ro. 1408 und 4046. Preis jebe Rummer ..... 1 Gent Durch unfere Trager frei in's baus geliefert Johrlich, im Caus bezahlt, in ben Ber. .83.00 Sahrlich nach bem Austanbe, portofrei ...... \$5.00

Rebafteur: Fris Gloganer.

### unfere Serren.

Da zwifden Blaine und Barrifon eine Ausjöhnung nicht möglich fein burite, fo find viele republitanische Delegaten ber Meinung, daß es am beiten fein murbe, teinen von Beiben gu nominiren. Doch taum wird unter ben "buntlen Gaulen" Ilmichau gehalten, fo ftellt es fich beraus, bag es vielleicht feinen einzigen republifanischen Politifer gibt, dem nicht biefelbe Schwache ans haftet, wie bem Brafidenten und feinem Staatsfecretar. Da ift 3. B. ber Gouverneur McRinley aus Ohio, ber als Berfaffer ber Tarifplante in ber letten republifanischen Blatform, als Saupturheber bes nach ihm benannten Raubtarifs und als Schonredner erften Ranges gu ben Tagesberühmtheiten gebort. DicRinlen ift feit 20 ober 24 Jahren bei jeder republitanifchen Da= tional=Convention jugegen gewejen und allen Sandwertspolitifern gründlich befannt. Un feinem Lacheln und Sandes fcutteln ift nichts gu tabeln. In ber Runft, einen großen Saufen burch leere Redensarten in Begeifterung gu verfeten und einer grundlichen Beweisführung mit Bigen auszuweichen, ift ihm nicht einmal ber größte lebenbe Demagoge überlegen. Dennoch tann William McRinley nicht zum republifanischin Bannertrager erforen merben.

In Gincinnati lebt nämlich ein ge= miffer Geurge B. Cor, welcher behaup: tet, bag ohne feine Unftrengungen Dic= Rinley niemals Gouverneur geworden Diefer Cor ift ber "Führer" ber republikanifchen Partei in Samilton County, b. h. er fteht an ber Gpite aller Wardbummler, Conventionspader, Tidetpebbler, Laternentrager und fteif: Icinenen Baterlandsretter. Es liegt baber auf ber Sand, bag DeRinlen nicht deshalb über Campbell fiegte, weil Die beutschen Stimmgeber bes Staates Dhio und besonders ber Stadt Cincinnati mit Letterem ein Suhnchen gu pfladen hatten, fondern weil George B. Cor feine Belbenichaaren befonders leb: haft in's Feuer führte. "Jebermann" erwartete unter biejen Umftanden, bag ber neugemählte Gouverneur fammtliche Ctaatsamter in Samilton=County bem großen Cor gur beliebigen Bertheilung überlaffen merde, aber ftatt beffen er: nannte Die Rinley eines Tages zwei Bolizeirathe, ohne ben Bog auch nur um Rath ju fragen. Dieje Beleibigung vergißt Cor nicht, und wenn er hundert Sahre alt werden follte. Er hat fich bereits mit Feueralarm=Forater verbun= bet, ber auf McRinlen's Ruhm neibijch ift, und diefe Beiben gufammen find in ihrem Born unwiderfteblich. Gie erlauben es einfach nicht, bag DeRinlen no= minirt wirb. Gollte fich aber die Bartei ihren Befehlen miberjegen, fo merben fie bafür zu forgen miffen, bag ber Da= poleon ber Raubzöllner in feinem eigenen Staate geschlagen wirb.

Man wird fragen, wo benn bie fouperanen Burger und Stimmgeber blei: ben, die boch fo ftol; auf bas Borrecht ihren "Raifer" felbit mahlen gu burfen und die gange Republit nach ihrem Billen gu lenten? Darauf wird George B. Cor nur mit einem höhnischen Lachen antworten. Wenn ber Dofe fich einbildet, bag er fich freiwillig lenten läßt, fo ift bas ja ficherlich eine große Beruhigung für ben Ochsen, und bem Mann, ber Bügel und Beitsche in ber Sand halt, fann es auch recht fein. Bei allebem unterliegt es feinem Zweifel, bag ber philosophische Wiebertäuer fich im Brrthum befindet.

Farmer Sath hat feine ,, Anti-Option Bill" gludlich burch bas Saus gepeiticht. Die fogenannte Debatte mahrte nur eine halbe Stunde, und obmohl biefe Frift von ben Gegnern ber bemagogifden Magregel gründlich ausgenütt murbe, fo murge lettere boch mit ber ungeheuren Dehrheit von 168 gegen 46 Stimmen angenommen.

Die Bill ift ein geradezu erbarmliches Machwert. Sie verbietet nicht bie Gpeculation mit Lebensmitteln, fondern fie bestimmt, bag jeber, ber Baumwolle, Sopfen, Beigen, Mais, Safer, Roggen, Berfte, Grasjamen, Flachsjamen, Galg: fleisch und andere egbare Produtte bes Schweines auf gufunftige Lieferung faufen ober vertaufen will, eine Licengfteuer von \$1000 jahrlich bezahlen foll. 2lu-Berbem foll auf jedes Bfund Baumwolle, hopfen, Galgfleisch, Schmalz und anbere egbare Produtte bes Schweines eine Steuer von 5 Cents, und auf jebes Bufhel ber ermähnten Getreibearten eine Steuer von 20 Cents entrichtet merben, wenn Diefelben "auf Option" gefauft ober verfauft worden find.

Bregeblich murbe barauf hingewiesen, bag biefe Bill nur ben großen Muller: fundicaten und Badanftalten in bie Sande arbeitet, infofern fie alle andern Raufer vom Martte verbrangt. Die "Bolfsvertreter" mußten hierauf nichts gu erwidern, aber fie ftimmten bennoch für bie Bill, weil fie glaubten, bag fie fich bamit bei ben Farmern einschmeicheln tonnen. Es ift bas nur ein neuer Beweis bafur, bag bie gejetgebenden Rorpericaften in ben Ber. Staaten nur noch auf ben gemeinften Stimmen: fang ausgeben. Wenn irgend eine ftarte Organisation etwas verlangt, mag es vernünftig ober verrudt jein, jo wird es bewilligt. Beweisgrunde haben

feine Wirfung mehr. Es mirb verfichert, bag bie Bill auch im Genate gur Unnahme gelangen und vom Brafidenten unteridrieben merben falls berfelbe in Minneapolis mieber nominirt werben follte. Denn berübt gu haben.

als Canbibat für bie Biebermahl merbe harrifon die Farmer nicht vor ben Ropf ftogen wollen. Unwahricheinlich ift bas leiber nicht.

Warum die landlichen Tageloh:

ner ben Städten guftromen, erfieht man aus einem foeben veröffentlichten Bes richte bes Aderbau-Departements. Hus bemfelben geht hervor, bag bie Farms arbeiter nur in ben Pacificftaaten \$36 ben Monat ohne Betoftigung verbienen fonnen. In ben öftlichen Staaten, mo bie Induftrie am Sochften entwidelt ift, bringen fie es auf \$26, in ben Mittelftaaten auf 823, im Weften auf \$22 und im Guben gar nur auf\$14. Dagu fommt noch, daß bie Farmarbeiter teis neswegs ftetige Beichäftigung erhalten, fondern entlaffen werben, fobalb man ihrer nicht bringend bedarf. Das Leben ift nun allerdings auf bem Lanbe etwas mohlfeiler, als in ben Städten, aber ein Jahreseinkommen von weniger als \$300 genügt benn boch nicht gur Be: ftreitung aller Bedürfniffe. Es find alfo nicht bie vielen Bergnugungen, fondern die höheren Löhne, welche bie ländlichen Tagelöhner in bie Städte loden. Wie ift aber bieje unbesireitbare Thatfache mit ber Behauptung in Ginflang gu bringen, bag bie "capitaliftifche Entwidelung" oder bie Großinduftrie bie Daffe bes Bolfes "verelenbigt" habe? Ilm die Unhaltbarteit biefer Theorie gu ertennen, braucht man nur auf Diejenigen Lanber gu bliden, in benen es noch nicht gur "capitaliftifchen Entwidelung" gefommen ift. Dort find die Arbeiter reine Stlaven.

Dag Raifer Wilhelm dem Baren nochmals nach Riel entgegenreift, ob: gleich ihm Alexander noch immer einen Wegenbesuch ichuldig ift, muß bei bem jonftigen Gelbitbewugtfein bes beutichen Fürften einigermaßen auffallen. Us wird aber verfichert, der Raifer habe fich biergu nur unter ber Bedingung per= ftanben, daß ber Bar ibn nachften Berbit in Berlin ober Botsbam bejuchen merbe. Er mare übrigens bem unhöflichen Dach= bar ichwerlich nochmals entgegengefom= men, wenn nicht die Bismard- Breffe fortwährend behauptete, bag ber neue Rurs allein an der Entfremdung gmi= ichen Rugland und Deutschland ichulb ift. Much fchien es ben Rathgebern bes Raifers angesichts ber Rundgebungen in Dancy angezeigt, ben Frangofen gu Bemuthe gu führen, bag fie auf bie ruffi= fche Bundesgenoffenichaft nicht allgu feft rechnen burfen. Bas übrigens Bil= helm II. eigentlich thun foll, um ben Baren gu "verfohnen, " hat Bismard felbit noch niemals verlauten laffen. Gr fann fich ihm boch nicht gu Rugen werfen und unterthänigft um feine Sulb und Gnade fleben.

## Lofalbericht.

Das Opfer einer Bermechslung. Beheimpoligist Dick lebensgefähr-

lich verlett. Der Beheimpoligift Beter Did fab gestern Abend gegen 9 Ubr aus bem Schneidergeschäfte von Bernhard Corn, Dlo. 207 Ogden Alve, zwei Danner laufen, benen ber Beniber bes Weichaf: tes, laut um Bilfe rujend, folgte.

Der Polizin eilte ben Flüchtigen nach und erfaßte endlich einen berfelben, ber eben im Begriffe mar, einen Brettergaun, welcher einen leeren Bauplat einschließt,

gu überfteigen. Die betreffende Dertlichkeit liegt, fo viele in Chicago, nach Connenunter: gang vollkommen im Dunklen und als Corn berantam, fab er nur zwei Man: ner, fonnte indeffen nicht unterscheiben, wer Berfolger und Berfolgter mar. Ohne weiteres lleberlegen faßte er einen ber Beiben und ichlug mit einem ichme-

ren Gifenftud auf beffen Ropf los. Die fich fpater berausftellte, batte Corn irrthumlicher Weife ben Bebeims poligiften erfagt und benfelben ichmer verlett. Did bat mehrere tiefe Buns ben am Ropf und es mird befürchtet, bağ bie Birnichale verlett ift.

Corn gab bei ber Polizei an, bag jene beiben Manner in feinen Laben getoms men feien und ihm mit vorgehaltenem Revolver fein Gelb abverlangt hatten. Da Corn fich weigerte, feine Baarichaft auszuliefern, verfette ihm einer ber Banditen einen Schlag, worauf beibe bie Flucht ergriffen.

## Crerars Teftament beftätigt.

3m Appellations-Bericht murbe geftern die bereits früher burch Richter Tulen abgegebene Enticheibung, burch welche bas Teftament bes verftorbenen Millionars John Crerar volle Giltig= feit hat, bestätigt.

Grerar hinterließ ein Bermogen von \$3,500,000 und vermachte einen großen Theil bavon ber Stadt. Unter Unbes rem follen aus bem Rachlag Die Mittel gur Erbauung einer großen, öffentlichen Bibliothet an ber Gubfeite genommen merben. Die Bermanbten bes Berftor: benen fochten bas Teftament an, hatten jedoch wie aus Obigem hervorgeht, feis nen Erfola.

## Bom Büchertifd.

3m Gelbitverlage bes herrn Baftor B. Boetcher in Avondale ift unter bem Titel: "Glaubit bn noch an Die Bibel. Rennft bu ichon bie Lugen ber Bibel?" eine Brochure erichienen, beren ausge= iprocener Sauptzwed es ift, bie Grunbs mahrheiten bes Chriftenthums und ber Bibel bargulegen und fie bem modernen Beitgeift gegenüber gu rechtfertigen.

Das Wertchen ift in Briefftyl ges drieben und allgemein verständlich, ber Drud groß und leicht leferlich.

Bu beziehen ift bie Brochure burch ben Beren Berfaffer ober bie Buchhandlung von Grangfton & Curty, Dr. 57 Bafb: ington Str. Chicago.

" Dr. B. F. Green murbe geftern von Richter Borter unter \$1000 Burgichaft ben Groggeichworenen überwiesen. Der Angeklagte ift beschulbigt, auf bie im Saufe Ro. 641 wohnhafte Margarethe Stechbarth einen verbrecherifden Angriff

Celia Momitgka findet in den Wellen des Desplaines-fluffes ihren Tod.

Die Polen feierten geftern in Des: plaines ben Jahrestag ihres National Beiligen, St. Pancratius, mit einem großen Bienic. Die Festesfreude mur: be leiber burch einen bebauerlichen Unfall geftort, bei meldem ein junges Dabden um's Leben fam.

Rach bem Dlittagsmable vergnügten fich gablreiche Festtheilnehmer burch Bootfahrten auf bem Gluffe, ber infolge bes lange anhaltenden Regenwetters boch angeichwollen ift. In einem ber fleinen Ruberboote befanden fich Beter Cangrowic, Ro. 10 Gloan Str., John Brunjell, Ro. 2 McDenry Str., Marie Baibehowsta, Ro. 55 Bladhamt Str. wohnhaft, und bie 18jahrige Celia Dlo: witifa, melde bei ihren Eltern nabe ber Ede von Dan und Front Str. mobnte. Bei ber Rahrt pon einem Ufer gum an= beren murbe bas Boot von ber Stro: mung erfaßt und in Folge ber baburch unter ben Infaffen entitebenben Unruhe fchlug bas Gahrzeug um.

Sofort eilten mehrere in ber Rabe befindliche Boote gur Bilfe herbei und es gelang bald, die beiden Manner, fo= wie Frau Bajbehowsta, bie fich an bas umgefchlagene Boot angeflammert hatte, in Sicherheit gu bringen. Celia Do= migta aber mar fofort untergejunten und, als fie die Metter erreichten und an's Land brachten, maren ihre Rrafte ichon jo ganglich ericopft, daß fie furge Beit barauf ftarb.

Die Leiche murbe querft nach ber Morgue in Defplaines und fpater nach ber Stadt gebracht.

### Gur die von der Sochfluth Seimgefuchten.

Bie bereits früher in ben Spalten ber ,Abendpoft" berichtet murbe, bat fich hier unter bem Ramen: "The Chicago Citizens Flood Relief Comite" eine Dr= ganifation gebilbet, Die es fich gur Mufgabe macht, die von ber jungften Walferenoth betroffenen Bewohner ber fudwestlichen Countys bes Staates Illinois thatfraftig gu unterftuben. Gin von obiger Bejellichaft verfandtes Gircular lautet im Wefentlichen wie folgt:

"Auf Beranlaffung bes Gouverneurs Fifer find in ben von der Sochfluth be: troffenen Diftriften Erhebungen ange: ftellt worden, und babei hat es fich her= ausgestellt, bag Taufende von Dlan= nern, Frauen und Rindern in Folge bes Dochwaffers um ihr ganges Befigthum gefommen und bem bitterften Glend ausgesett find. Die Buftande in jenem Diftriften find fo überaus betrübenbe, baß es unbedingt nothig ift. Die öffent: liche Wohlthätigfeit in Unfpruch gu neh= men und jobald als möglich Cammel ftellen für Gelb, Rahrungsmittel, Bett= zeug und Rleider gu errichten.

Chicago hat bis jest noch menig ge: than, mahricheinlich, weil Die biefigen Burger über bie bringende Nothwendig= feit fofortiger Bilfe nicht genügenb in:

formirt maren. Das unterzeichnete, burch ben Mayor Bajbburne ernannte und burch ben Stadtrath bestätigte Comite hat fich auf folgenben Plan geeinigt: Unterftubungs: Beiträge an Gelb mogen birett burch Bechiel, Boit: ober Bantanweifung an Bon. G. G. Biljon, State Treafurer, Springfield, 3d., gefandt merben.

Diejenigen, welche Lebensmittel, neue ober abgelegte Rleiber, Bettzeug ober andere Gachen zu geben munichen, mön ihre Adreffen per Postfarte an Die United States": ober "Umerican Gr= preg Co.", an Die "Merchants Barcell Delivern Co. " ober an " Brints Chicago City Erpreg Co. " fenben. Die Wagen biefer Befellichaften werben nach ben an: gegebenen Abreffen gefandt und holen Die für bie Hothleibenden bestimmten Cachen unentgeltlich ab. Auch bie Beforberung nach Alton an bas "State Klood Comite", burch welches bie Ga= den gur Bertheilung gelangen, geschieht unentgeltlich. Die Badete muffen mit folgender Abreffe verfeben fein: "State Flood Relief Depot, Alton, 3ll." Der Inhalt ber Badete nebit bem Ramen bes Abfenders, refp. bes Bebers, follen ebenfalls auf ber Umhüllung angegeben

Belbfenbungen merben burch ben Staatsichatmeifter fofort quittirt und augerbem wird eine Lifte ber Geber burch bie Breffe veröffentlicht; basfelbe wird in Bezug auf andere Genbungen

ber fall fein .. Diemand follte Belb ober andere Ga= ben auf anbere, als bie porftebenb ans geführte Beije fenden. Irgend melde Berfonen, Die fich etwa mit Ertra= Cammlungen beschäftigen, find bagu in feiner Beife autorifirt und find entl. als Schwindler angufeben.

Das Comite glaubt, nicht nothig gu haben, auf bie Dringlichfeit ber Unge legenheit bejonders aufmertjam gu ma: den und verläßt fich im lebrigen auf bie Generofitat bes Chicagoer Burger

thums. Das "Chicago Citizens Flood Relief Comite. "

## Depot für Sowertlegers Balfam. Aff-borns Apotheke, Bells und Divifion Str.

Bom Blit getroffen.

Bahrend bes heftigen Gemitters welches geftern Abend furg por 10 Uhr über ber Stadt nieberging, ichlug ber Blit in bas Spribenhaus an ber Ede ber Fulton: und 47. Strage. Die Beuermehr: Mannichaft mar eben aus: gefahren, um einen in Sarlem ausgebrochenen Brand gu loiden, fo bag fich gur Beit niemand in bem Sprigenhaufe

befand. Der Blit gertrummerte ben Thurm und beschädigte die electrifden Inftrumente, fo bag ber Schaben nicht unbes beutend ift. Es ift bereits bas fechfte Mal, bağ bort ber Blit einschlägt.

Gin anderer Blitftrahl folug in bie Riftenfabrit von S. Paepte & Co. am Fuße ber Illinois:Str. Da er nicht gunbete, ift ber angerichtete Schaben nur unbedeutenb.

La bie , Abeudyoft" teiner Glaffe ber Be-polferung ichmeicheit, jo wird fie in allen Kreifen gern gelefen.

## Der Stadfrath.

Die Stadtverordneten find auf ihre Rente eiferfüchtig.

Das "Schwitzsystem" foll grundlich untersucht merden. Doppeltes Strafenbahn: Jahrgeld in Mus: ficht?

Bericiedenes.

Die geftrige Stadtverordneten=Gibung murbe burch eine lebhafte Debatte über Die Rechte bes Stadtrathes gegenüber benen ber Bart : Commiffare eröffnet. Den Unlag biergu lieferte eine in porletter Gibung erlaffene Berordnung, laut welcher ben Befigern bes "Bictoria Botel", Gde pon Ban Burenftr. und Michigan Abe., Die Erlaubnig gum Unbau eines Balcons ertheilt murbe. Diejer Bau mar von ben Bart-Commiffaren für unguverläffig erflart und bie Ordis nang baraufhin von bem Dagor mit feis nem Beto belegt worden. Die erhitten Gemuther einigten fich ichlieglich babm, bas burgermeisterliche Beto zu acceptiren und die Ordinang von Reuem einzubrin: gen und bem Comite fur Stragen ber Gudjeite gu übermeifen.

Muf Antrag Mid. Dormans murbe ber Corporations-Unwalt um ein Gutachten über bie pringipiellen Rechte bes Gtabt: rathe bei ber Ertheilung von "Street Bermits" erjucht.

Der Gewertichafterath hatte ber Berfammlung ein Memorandum über bas "Schwitigitem" unterbreitet und um Abstellung Diefes Gemeinschabens erfucht. Es mar namentlich barauf hingewiesen, bağ man burd Arbeit in ben ungejunden, folecht ventilirten Raumen nicht nur Rrantheiten erzeuge und ihrer Berbrei: tung Boridub leine, fondern dag auch burch ben Berichleiß ber in ben Schwit: buben erzeugten Rleider der Unftedungs: ftoff in Die Wohnungen der Raufer ver: schleppt murbe. Auf Antrag des Alb. Reddict murbe ber Gefundheits-Commiffar erfucht, eingehende Untersuchungen in biefer Ungelegenheit anguftellen und dem Stadtrath einen ausführlichen Bericht nebit Borichlagen gur Befferung ber Berbaltniffe porgulegen.

Commiffar Albrich hatte um bie Er= laubnig nachgesucht, ben Contract für ben Bau einer Bugbrude über ben Gud: arm bes fluffes an ber Canal. Str. gum Breife von 840,000, unter Musichlug der Concurreng, an die Firma Schailer & Schmiglan vergeben gu burjen. Berr Albrich bemertte, bag bie Firma alleis nige Befigerin ber betreffenben Patente und daß Diejerhalb ein Gubmiffionsaus= dreiben überflüffig fei.

Die Berathung ber Borlage murbe in Unbetracht ber Bobe ber gu bewilligen= ben Gumme vertagt.

Mid. Gerton beantragte, ben Ramen ber "Chicago & Evanston Electric Road" in "The Chicago&Rorth Shore Street Railman Co." abzuandern, ba eine Gifenbahn bereits einen fehr ahn= lich lautenden Namen truge und man Bermechfelungen gu vermeiben fuchen muffe. Mugerbem municht bie Befellichaft bie Doppelgeleise ber Mordseite Stragenbahn an der Evanfion 21v. und Glart Str., gwijchen Braceland Ave. und Dewen Court, und ben Berfonen: verfehr auf benfelben gu übernehmen. Es wurde bie Befürchtung laut, bag es fich bier zwijchen ben beiben Stragen= bahngefellichaften um ein Geichäft ban: bele, beifen Roften bie Burgerichaft burch boppelte Entrichtung bes Tahrgetbes gu gahlen haben burfte. Die Borlage Rordfeite zu eingehendem Studium über:

geben. MIb. Bartine legte ein Befuch ber Chicago Barcel and Erpreg Meffenger Co." por, nach welchem ber letteren gestattet merben foll, an 200 verichiebenen Strageneden ber Stadt Raften gur Aufnahme von Gendungen angubrin: Das Unliegen murbe bem gemeinschaftlichen Comite für Stragen ber brei Stadttheile übermiefen.

Gine von mehreren bunbert Betenten unterzeichnetes Wefuch, ber "Alfig Brid (50., als einem Gemeinschaben, ben meiteren Geschäftsbetrieb gu unterjagen, ging an bas Comite fur Stragen ber Westseite.

## Lebensmude.

frau Klinger tödtet fich aus Reue über ihre Vergangenheit.

Die im Saufe No. 663 DB. Chicago Mve. wohnhafte Frau Emma Klinger beging geftern Rachmittag Gelbitmorb. Es fiel ben Sausbewohnern ein ftarfer Gasgeruch auf, ber aus ber Bohnung ber Cheleute Rlinger brang. Chriftian Sanfon, ber Wohnungs = Rachbar. tlopfte an bie Thure und als ihm Dies mand öffnete, erbrach er bie Thure und fand nun Frau Rlinger tobt am Boben liegen. Die Gigsbabne maren fammt= lich geöffnet und es unterliegt gar feinem Zweifel, bag bie Frau Gelbstmorb begangen bat.

Bie ber Gatte ber Gelbitmorberin vermuthet, burite Rene über ihren früheren Lebensmandel die Urfache ber That fein. Frau Klinger war nämlich früher Infaffin eines unorbentlichen Saufes. Rlinger lernte fie bort tennen und heirathete fie vor etwa feche Dio: naten. Die Che mar jeboch feine glud: In ben letten Bochen foll Frau Rlinger ichwermuthig gemefen fein und häufig ausgesprochen haben, bag fie bie Erinnerung an ihren früheren Lebens: manbel gur Bergmeiflung treibe.

Frau Rlinger war 22 Jahre alt. 3hre Leiche murbe nach ber County=Morque gebracht, mo ein Inqueft abgehalten merben mirb.

Der Fuhrmann Freb. Engelhart, Do. 4333 Armour Ave. wohnhaft, ftieß fich geftern Abend fein Tafchenmeffer zwei: mal in bie Bruft und einmal in ben Sals, und murbe in fcmerverlettem Buftanbe in bas Mercy-Sospital geichafft. Man hofft, ihn wiederherstellen au fonnen.

Engelhart ift erft 25 Jahre alt unb unverheirathet. Er verweigert jebe Ungabe über bie Urfache feiner verzweifels

Gaftrifde Kopfichmerzen prompt furirt burch "Bromo Selber". 10 Cta.

图6克克里斯亚加加 [17]

## Mus Polizeitreifen.

Infpettor Marsh feines Dienstes enthoben.

Boligei : Infpettor &. S. Marih murbe geftern durch eine Spezial=Orbre feines Dienftes enthoben. Der Chef fehrte Bormittag aus Rem Dort gurud und fand in feiner Bohnung einen Brief von Infpettor Marih vor, in welchem Diefer erfuchte, ibn einer gemiffen Unges legenheit wegen vom Dienfte gu ents laffen.

Die betreffenbe Angelegenheit ift eine giemlich beitele, inbem man bem Inpettor nachfagt, bag er von einem Ber= manbten eines prominenten Sagarde pielers \$5,000 geborgt und einen Bechfel für biefe Gumme ausgestellt Ratürlich wurde baraus gefolgert, hat. bat ber Infpector bas Bargarbfpiel nicht nur nicht unterbrudt hat, fonbern gemiffermagen ein indiretter Beschüter beffelben geworben ift.

Chef McClaughry wartete feine per= fonliche Unterredung mit bem Infpettor ab, jondern erließ fofort bie bereits ermahnte Orbre, in welcher es heißt, bag Infpettor Marih auf feinen eigenen Bunich hin bes Dienftes entbunden und Capt. John Ghen angewiesen wird, bis auf Beiteres an Die Gpige bes ftabti: ichen Beheimpolizeidienftes gu treten.

Die gange für Berrn Marih außerft unangenehme Angelegenheit icheint ein Racheaft feitens eines gewiffen Conben gu fein, beffen Spielholle vo ber Reife bes Polizeichefs nach Dem Port auf beffen austrücklichen Befehl geichloffen murbe. Ber indeg bie birett an ber Bechiel: Uffaire betheiligten Berjonen find, ift bisher geheim gehalten worben. In: ipettor Marih hat f elbit eine strenge Untersuchung verlangt und fagt, bag er im Ctande fei, feine Unichuld voll und

gang gu beweifen. Begüglich bes por einigen Tagen in Umlauf gefetten Gerüchtes, bag ber Polizeichef mit ber Abficht amgebe, ben ftabtifchen Dienft zu quittiren und eine Stellung als Superintenbent einer gro: Ben Corporation angunehmen, fprach fich ber Chei bahin aus, bag ihm fo etwas gar nicht in ben Ginn gefommen fei. Weber fei ihm eine folche Stelle angeboten worden, noch habe er fich barum beworben. Er fei mit feiner gegenwärtigen Position febr gufrieden und muniche burchaus feine Menberung. Die Untersuchung gegen Inspector Marich wird nicht eher beginnen, bis Manor Bafbburne aus Minneapolis gurudfehrt.

## Des Mordes verdächtig.

Die Polizei von ber Station an ber Barrifon Str. ift ber festen Meinung, bag ber ober bie Morber von John Sin: dley, beffen Leiche in ber Racht bes 7. Mai an ben Beleifen ber 3llinois Gentral-Bahn, nabe ber 12. Strage, gefun= ben murbe, hinter Schloß und Riegel find. Un anderer Stelle bes Blattes wird bereits von einem Geftanbnig ge= melbet, bas ein megen Raubes perhai: teter Dann Ramens John Rerred einem Mitgefangenen gegenüber gemacht haben ioll bag er ber Morber fei. Mur beifit es bort, bag es fich um bie Leiche handle, welche f. 3. in einem Gifenbahnwagen gefunden murbe, mas, mie fich im Laufe bes heutigen Bormittags herausstellte,

auf einem Jrrthum beruht. Bie jener Gefangene, ein "Tomale" Saufirer, Ramens Frant Manny ergählt, theilte ihm Rerred mit, er fei an jenem Abend in Gefellichaft eines gemiffen wurde bem Comite fur Stragen ber Dennis Ryan, ber jest eine Strafe in ber Bribewell abbugt, gemejen und mit Sindlen gufammen getroffen.

Er (Rerred) habe leteren mit einem Ruppelbolgen niebergeichlagen und bann nebit feinem Bealeiter Die flucht er= ariffen, ohne fich bie Beit gu nehmen, ben Ermordeten zu berauben. Die Boligei, welche guerft ber Meinung mar. bag Sindley bas Opfer eines Gifen= bahnunfalles murbe, hat diefe Unficht ganglich fallen gelaffen und gibt fich alle Dube, Mufflarung in bie Angelegenheit ju bringen. Rerred bleibt babei, bag er ein Beständnig mie bas obige nicht gemacht habe und man wird jest verfuchen, von bem in ber Bribewell befindlichen Ryan ben Sachverhalt heraus au befommen.

## Seurg und Rett.

\* Giner Radricht aus St. Baul, Minn., gufolge, murbe bort geftern Grant S. Collier, ber mohlbtannte Chi= cagoer Abvofat verhaftet, weil er einem Clert namens Elliott, mit welchem er beim Rauf von Rleibern in Streit ge= rathen mar, in's Weficht geichlagen hatte. Der Friedensrichter Tmobn hielt Collier eine Strafpredigt und ließ ihn bann laufen.

\* Der Brafibent bes ftabtifchen Schulrathes, Berr Louis Rettelhorft, hat bem Dayor feine Refignation ein= Wie verlautet foll entweber Frau Menrotin, Frau Wygant ober Frl. Sweet für bie Dauer bes ange: fangenen Termins als Schulrathsmits glieb ernannt merben.

\* Die Baute = Banbler grunbeten gestern im Fremont Souse eine nationale Organisation.

\* Brafibent B. C. Geipp, Bice: Brafibent E. J. Lefens und Schatmeifter Louis G. Sud, welche bisher an ber Spite ber "Chicago Brewing and Malting Company", bem großen englischen Brauer Syndicat, ftanben, haben ihre Stellungen in Diefer Gefellicaft nieber: gelegt. Alls ihre Rachfolger merben bie herren John Orb, Theodor Dehne und George Bullen genannt.

- Mus bem Dorfe Spreemit bel Spremberg ift De bisberige Paftor Breugft fpurlos verichwunden. Der Geiftliche, ein noch junger Mann, ver-waltete seit etwa 3 Jahren vikariats-weise die dortige ebangelische Pfarre und follte Unfangs Dai eine andere Bertretung übernehmen. Geit bem 2. Mai, an welchem Tage er fich aus Spreemig entfernte, ift er nicht gefeben worden. Berichiebene Raffen, welche von ihm verwaltet oder ihm sonft juganglich waren, zeigen Gehlbe-

## Beirathe-Licenzen.

Die folgenden Beirathe-Licensen murben in ber Office bes County-Clerts ausgestellt : John R. Did, Roja Lillie Speth. Louis Balter, Martha Beibel. Sermann Rofenblatt, Barbara Beintel. Sam. Levy, Fanny Arns. Sam. Raber, Lena Tregmann. John A. Gentel, Belena Johnson. John Rasmuffen, Julienna G. Beterfen. Jojeph Bod, Julnanna Grzegtowiat. John Enrolt, Anna Fider. George 3. Schotts, Julia McGregor. John S. Maden, Benriette S. Beter. Emanuel Befle, Barbara Rraus. John C. Leppert, Aba C. Berg. Albert Simens. Dlie Dublev.

Frant Dt. Spader, Hemyort Gity, Blanche Balmslen, Rormood Bart, 3a. Byron G. Ruedy, Mary A. Celling. Abolph Gremann, Augusta Gaul. Julian Remat, Restaula Lemandasfa. Charles Feigenbuy, Johanna Brefsti. Mather I. Raup, Mary Beibnet. Bail Buth, Mathilbe Jauret. Jojef Nieggedi, Antonia Bechansta. Dliander Sahlberg, Helene Guftavson. George H. Lenner, Alma B. Emis. Bermann Beiffler, Carrie Rleinhammer. Beter Seefield, Lena Rauh. Benry Stewart, Mice Finn. Jojeph Cappels, Cophia Spellmann. Otto Beinrich, Augusta Berte. Solomon Greenipahn, Jenny Buppers. John Flanans, Metroje, 3ll., Bilhelmine

zin, Lombard, 3ll. Earl Schults, Marie Otto. Gugene E. Jones, Helene Rother. Albert Braid, Summit, Ju., Mathilba

Mitter, Mellie Scherer. Rarl Michael, Amalie Froehlich. Theodor homberg, Chriftina Bearfon. John B. Wahltem, Sannah Rrans. Carl B. Gethenftrom, Bina C Rofeph Siebers, Francis Krieblmicg.

### Bauerlaubninicheine

murben an folgende Berjonen ausgestellt: 23. F. Corbin, 2fiod. Sotel, 6322-24 Mabijon Str. ' \$12,000. James & D'Brien, nathon (1992) and Angel And Grand Boule-vard, \$500. A. Lindberg, Lidd. Hats, 8948 Huhjon Ave., \$3,000. Andrew Mor-beck, Lidd. Bohnhaus, Pine und Bolcort , \$3,000. Silba Mallingree, Bitod. Flats, 178 Gold Bl., \$3,200. Robert Balib, Klats 3809—43 Rhobes Str., \$18,000.
Mary Schmidt, Iriot. Rlats, 246 Rumjey
Str. \$2,500. John Kaicher, Iriot. Klats,
324 R. Paulina Str., \$6,000. Frant Poffs mann, 2ftod. Flats, 628, Turner Avenue \$4,000. Thomas D'hara, zwei Iftod. Flate 532-534 27. Ctr., \$12,000. C. S. Loth-green, 2ftod. Glats, 5955 Carpenter Str., \$2 000. Gmil Laugftebt, Bitod. Flats, 500 B. Grie St., \$5,000. Billiam D. DeRay, brei 4ftod. Stores und Flats, 2005-11 State orei 4110a. Stores und Mats, 2015—11 State Str., \$30,000. B. Seblet, Litod. Halle, 548 25. Str., \$3,500. The Moody Julitut, Litod. Addition, 80 Pearlon Str., \$15,000. D. Carl, Litod. Flats, 73 Mees Str., \$4,000. George L. Brown, zwei Bitod. Flats, 3447-49 Rhobes Ave., \$5,000. Chrift Larfen, 3ftod 49 Agobes Met., 35000. Chrit aufelt, Ind. Store und Flats, 495 Courtland Lee., \$2,000. L. G. Wagner, 200d. Flats, 6547 Lerington Ave., \$4,000. Oliver Meljon, 400d. Flats, 3519 Indiana Ave., \$15,000. L. A. Silbert, 200d. Hotel, 6320—24 Madijon Avenue, \$60,000.

## Cheidungeflagen.

Folgenbe Scheibungeflagen murben ein: gereicht:
Tojeph Zabler gegen Elijabeth, wegen Ber-lasiens. Mary gegen James Maloney, wegen Grausamkeit. Leonard Robinson gegen Se-villa, wegen Berlassens. Anna M. gegen John H. Chaney, wegen Verlassens. Anna gegen Bernhard Benedict, wegen Krausam-feit. Mary gegen Billiam Hiebler, wegen Grausamkeit. Abolph Lerour gegen Celine, wegen Berlassens. Capitala gegen Forest C. Johnson, wegen Trunkenheit. William Sargent gegen Catherine, wegen Grausam-keit. Emma E. gegen Elmer E. Carhart, wegen Grausamkeit. Kate M. B. gegen William E. Bilson, wegen Trunkenheit. Bilion, wegen Trunfenheit.

g. Bujon, wegen Trintengen. Folgende Scheibungen wurden bewilligt: Ebward Jippwald von Rojalia, wegen Berlaffens. Elife von Heinrich Schroeber, wegen Trunkenheit. Cora von James L. Seard, wegen Eruntenheit, Graufamfeit und Berlaffens. Garah von Daniel B. Burns, wegen Berlaffens.

## Brieftaften.

Die Rechtefragen beantwortet Jene 2. Chriftenfen, Rechtsanwalt, Zimme 12, 13 und 14 Staatszeitung: Ge-baude, 95 Fifth Ave.

Jul. Dt. Gie thun am Beften, fich be-guglich bes Milmauteer Gerberftrites an herrn hermann Sigel, Ebitor "Milmautee Abendpoit", zu menben.

Abendoon", 31 wenden.
F. Die "Humane Society", Difice im Anditorium-Gebaude, burfte Ihnen bei Wiebererlangung bes Kinbes behilflich fein.
Chas. G., Wine Str. Darüber tonten wir feine Ausfunit geben. 2. 2. Das Gebicht "Der Ranber unb

bas Krugifir" hat ben verftorbenen Stettiner Dichter Robert Brut jum Berjaffer. 3. Graf. Coon lieft fich ber Gat nicht gutes Deutsch enthalt er ebenjo menig, aber, venn ber Mann es nun einmal für gut be finbet, auf biefe Beife für feine Baare Reflame gu machen, fo fann's ihm naturlich 21. Et. Allerdings bebeutenb mehr beutich

3. Eh. Wegen ber Genbung nach Defter reich wenden Sie fich an frn. henry Clauffe, nius, 78 und 80 Fifth Avenue. Dort erhal ten Gie eingehende Mustunft. Reumann. Die Saliteb Strafe ift bie langfte in Chicago (über 21 Meilen lang).

Todesfälle. Im Radftebenben veröffentlichen wir die Lifte ber Deutiden, aber beren Tob bem Gelundheitsamte zwiften gesteru Mittag und beute Radricht juging: Gerhard Rnafter, 401 27. Str., 49 3 Anton Loris, 329 Hinman Str., 9 3. Louis Schulze, 243 Huron Str., 17 M. Frang Altichul, 128 B. Mabijon Str. Rarl Linhardt, 261 9L Brand Str., 29 3.

Peter Miller, 55 32. Str., 84 3. Joachim Bilfin, 172 Rumfen Str., 60 3. Elijabeth hoffmann, 252 Blue Jeland Barbara Muller, 100 Mohamf Str., 14 3 Robert S. Stiller, 234 DeRoven Str.,5 3. Billiam Schindel, 1733 R. Galifornia . 50 % Babette Bacharlach, 73 3.

## Martiberiat.

Chicago, 6. Juni. Dieje Preije gelten nur fur ben Großhanbel. Gemüje Spargel \$1.00-\$1.50 per Rifte. Rabieschen 40c- 50cper Dyb. Salat 25c-30c per Dib. Rartoffeln 34c-45c per Bib. Amieheln 75c-1.10 per Bib.

Rohl \$2.50-\$3.00 per Rifte

Gnten 10c-11c.

Butter. Befte Rahmbutter 17-17ge per Bfunb. geringere Gorten variirend von 13c-17c. Raje. Boll-Rahm-Chebbar 8c-9c per Bfb. Lebenbes Geflügel. Sühner 11-11je per Bib. Epring Chidens 18c-22c per Bib. Truthühner 11c-13c per Bib.

Ganje \$4.00-\$6.00 per Dbb. Gier. Frifde Gier 14c-15c per Dib. Früchte. Acpiel \$2.00-\$4.00 per Brl. Deifina Citronen \$3.00-\$4.00 per Rifte.

Cal. Apfelfinen \$1.50-\$8.50 per Rifte. Dafer. Ro. 2, 364c-37c; Ro. 3, 35c-37c. Ho. 1, Timothy, \$14.00—15.50. No. 2, \$12.00—\$13.00.

- Auf die ruffifde Ge: fananifpragis wirft folgendes, einem beutiden Geidäftshaus nach bem Borwarts" bon einer Betersburger Firma jugegangenes Schreiben ein eigenartiges

"herrn — — —

In einigen ber biefigen Befangniffe beabsichtigt man, Belaufdungs-Mitrophone einzuführen, und bitte ich Gie, mir postwendend mitgutheilen gu wollen, ob Gie Mitrophone der Art icon gebaut oder ob Gie folche conftruiren wollten, und im bejagenden Falle bitte ich um Stigge, in welcher Urt biefelben find oder fein werden. Die Mitrophone beabsichtigt man in ber Wand ober in ber Lage einzumauern und muffen fie fo empfindlich fein, daß, bon außen mit Papier ober Tapete bededt, Diefe Alles wiedergeben, mas von einem Menfchen in ber Mitte bes Rimmers ober gleichviel von welchem Orte bes Bimmers gefprochen wird. Der Auftrag fonnte belangreich werben, und lohnt es fich baber ichon bon felbft, etwas Reues in diefer Urt gu conftruiren. Etwas in diefer Art foll icon existiren und möchte ich gerne Ihre Mitrophone hierzu benugen, nur mußten fie gu biefem 3mede umconftruirt werben. Sollten Sie folde Mitrophone jum Belaufchen ber Arreftanten icon bauen, fo bitte ich um ein Exemplas fofort ber Boft. gez .: -

- In einer in Bargburg

Stattababten Berhandlung bor bem Milis

tarbegirtsgericht bildete eine Golbatenmighandlung Seitens eines Officiers (es handelt fich um 56 Falle) Gegenftand der Unflage. Ungeflagt mar ber Secondelieutenant bes tgl. 8. 3nf. Regiments in Met, Friedrich Bogel Der bon feinem Compagniechef mit Musbildung ber Refruten betraut war, biefelben mit Ohrfeigen traftirt gu haben. In einem Jalle mar eine Ohrfeige berart, bag bem Golbaten ber Ropf an bas Bifir feines Gemehres geftogen murde, mobei eine blutende Berlegung berurfacht murbe. Muf Befdwerde bes Dighandelten wurde Untersuchung eingeleitet, welche 56 Falle von Dighand. lungen ergab. In ber Berhandlung wollen 37 ber Goldaten burch bie Mighandlung Schmerzgefühl nicht berpurt haben, wogegen 19 dies bestimm! behaupteten. Die Mighandelten, befragt, warum fie fich nicht beschwert hatten, gaben an, fie batten fich nicht getraut und geglaubt, bei ben Refruten Dürfe bas fein. Der Angeflagte ift geständig, will aber im Diensteifer und in Erregung gehandelt haben. Babrenb berStaalsanwalt die Antlage unter bem Musbrud des Bedauerns (wen ber Derr Staatsanwalt bedauerte, ob ben Offitier ober die Dighandelten, geht aus Diefer Faffung nicht herbor. Red.) aufrecht erhielt, bat ber Bertheidiger, Dauptmann b. Scangoni, Die Gefdma cenen, bei Bejahung ber Schulbfrage ben Zusat ju machen, "jedoch ohne Schmerggefühl verurfacht zu haben," peldem Untrag entfprechend auch bas Berditt der Geschworenen ansfiel. Bogel erhielt 4 Monote Festungshaft. Den Borfit ber Berhandlung führte Generalmajor v. Alfc, die Berhandlung leitete ber Direttor bes Militarbegirtsgerichts Stabsauditeur Gliid. - 3m Baridau . Thorner

Eilzug wurden am 19. November 1890 Die Bantfaffirer Schmidt und Rumidi ermordet und beraubt. Die beiben Raubmörder, Pawlat und Boorfitiewicz, welche 150,000 Rubel erbeuteten, entfamen in's Musland und find bis est noch nicht ergriffen morden. fonnten aber die Berfonen, welcht ben Raubmörbern Beihilfe geleiftet bezw. biefelben bei fich berborgen gehalten und ihnen die Flncht in's Ausland ermöglicht hatten, ermittelt und verhaftet merben. Diefe Belfershelfer, welchen Bawlat und Whorffliewicz 13,000 Rus bel bom Raube abgegeben hatten, ftanben ber "Dang. Big." jufolge am 12. und 13. Mai bor bem Barichauer Areisgerichte. Daffelbe berurtheilte biefe Berfonen - insgefammt 9 - gu Befängnifftrafen bon 8 Monaten bis ju 15 Jahren und theilweise gur Und fiedlung in Gibirien.

- Bei Gelegenheit bes Baues eines fleinen hafens für Die aus Iftrien tommenden Steinquabern-Schiffe murbe in ber Rabe Benebigs bas Borhandenfein eines großen, au bem Meeresgrunde ruhenden Schiffsförpers entbedt. Durch Taucher murbe festgestellt) bag es fich um ein mächtiges Jahrzeug, offenbar um eine in einer Seefchlacht ju Grunde gegangene bentetianifche Baleere, handle. Die Breite siefes aus hartem balge erbauten Schiffes wurde mit fieben Metern feftgeftellt, mabrend beffen Lange noch nicht ermittelt werben tonnte, ba ein großer Theil berfelben von Erbe und Sand bededt ift. Das Alter bes Fahrjeuges wird auf etwa vierhundert Jahre gefcatt. Dan ift mit der Bloglegung besielben beichäftigt, und hofft, interef. fante Reliquien an's Licht forbern gu

- wer General-Infpecton bes Phyllogera = Dienftes im Aderbans minifterium, herr Georges Carnarbon in Baris, hat die Bilang ber Weinbro buction Frankreichs und bes Auslandes aufgestellt. Darnach nimmt bie Bros duction in Italien, Ungarn, Spanien und Portugal unausgefest ab, indes in Frantreich jede Leje eine neue Stei rung aufweift. Frantreich braucht far feinen Confum | wa fünfzig Millionen Bettoliter und wird diefes Quantum in einigen Jahren felbst erzeugen, ja fogat noch ausführen tonnen. Die Durchnoch ausführen tonnen. ichnitts = Production beträgt jährliche in Franfreich 30 Millionen Beltoliter, MIgerien 3, 3talien 25, Spanien 20, Bortugal 3, Defterreich 3, Ungarn 6, Deutschland 3, Rugland 3, Türlei und Coppern 21, Gerbien 2, Griechenland 14. Rumanien 14, Schweig 1, Ber. Staaten 11, Redublit Argentinien 11, Chili 1 u. f. w. In Frantreich find an 2 Millionen Bettaren, in Algier 100,000 Beftaren mit Reben beffangt. In ber gangen Belt werben jabrlid etwa 130 Millionen Bettoltiter au rund 7 Millionen Bettaren erzeugt.

Ber die "Abendpoli" lieft, erfahrt allei Biffenswerthe, ohne fich langweilen zu mit fen. Er erhält ben Beigen ohne bie Annen

Bergungungs:Wegweifer.

Chicago Opera Soufe-Mi Baba. Grand Opera Sonje - The 3ste of Champaque bolens-Effie Guster'in Sagel Rirle. Binbfor-The Planters Bife. Cafino- Havering Minftrels. Savlins-F. 28. Curtis in Sam'lof, Bofen. Cacobs Acabemy-,777"

Clart St. Theater—Fra Diavoio Barf Theater-Bariety. Columbig-Dig Selnett. Alhambra-The Danites.

### Bom Muslande.

- 3m Barifer "Figaro" finden wir eine langere Betersburger Correspondeng über den ruffischen Ginangminifter, welcher wir folgende Stelle entnehmen: Seit einiger Beit icon hatte 2B. felber an fich eine Blutleere bes Bebirns mahrgenommen und befchloffen, fich in feiner Behaufung burch einen Specialiften, ber ihn faft niemals verließ, behandeln zu laffen. Bor etwa 14 Tagen begab er fich, in Begleitung feines Arztes, nach dem Balaft bon Gatichina, um bem Baren einen Bericht zu überreichen, als er unterwegs, mahrend er ben Bericht nochmals burchlas, fich an ben Argt mit ben heftig herausgestoßenen Worten mandte: "Sehen Sie doch, diefe Dumm= tobfe bon Beamten haben jede Beile boppelt topirt!" 3m Palaft angefom= men, fanden ge im Borgimmer herrn Sergius bon Witte, ber foeben gum Bertehrsminifter ernannt worden war. Da bie Minifter nach dem Alter ber Ernennung beim Maifer eingeführt werden, bat der Argt Berrn von Witte, trop feines jungeren D? fterpatents querft eingutreten, um den Baren über ben plöglichen Anfall zu unterrichten, welcher bie geistigen Fähigteiten Finangminifters trübte. Go geschah es auch, und als nun Wyfchnegradsti in bas Empfangszimmer trat, erhob fich ber Bar fofort, ging ihm entgegen und redete ihn frohlich mit den Worten an: "Guten Tag,

3man Alexejewitich! Berichieben wir

die Geschichte auf morgen, heute wollen

wir aufammen frühftuden." Doch Das

Bewußtfein ichien ben Minifter ganglich

berlaffen gu haben; die Augen fest auf

ben Geffel gerichtet, ben ber Bar eben

berlaffen hatte, machte er eine tiefe

Berbeugung, mobei er unverständliche

Borte murmelte; bann feste er fich an

ben Schreibtisch und begann, indem er

fich fortwährend an ben leeren Geffel

mandte, feinen Bericht in - englischer

Sprache gu berlefen. Der Ba., auf

welchen diefe Scene im hohen Grade peinlich wirfte, ließ die Mergte rufen ... Der Bar entfernte fich bann, mahrend Woschnegradsti, den Ropf auf die Sande geftütt, bald einschlummerte .-Professor Bacharine, einer ber berithm= teften ruffifchen Mergte, foll erflart ha= ben, bas Leiden Wnichnegradstis, bas burch Ueberarbeitung entstanden, sei heilbar, aber bie letten Nachrichten ge= ben nur geringe hoffnung, daß bie Borausfage des Betersburger Pfnchiaters in Erfüllung geben werde.

- Diefonft ziemlich rubige Universitätsstadt Coimbra (Portugal) ift feit einiger Beit ber Schauplat aufregender Scenen zwischen Studentenichaft und Behörden. Das Endrefultat ift die bon der bortugiefischen Re= gierung verfügte Goliegung der Uni= versität mit ber Aufforderung an alle Studenten, deren Familien nicht in Coimbra wohnen, die Stadt binnen 24 Stunden zu verlaffen. Die Urfache ber Demonstrationen war ziemlich geringfügig; Es haben fich an diefer alten Univerfität mehr als andersmo Bebrouche aus langft bergangenen Bei= temerhalten, unter denen die Migbrauche feine unbedeutende Rolle fpielen. Co ift es unter Underem Ufus, den Neuling beim Universitätseingang mit bem fogenannten "Canellar", eine Art Guß= tritt, zu tractiren, sobald er nicht den Schutz eines Aelteren in Anspruch nimmt. Trop des Verbots vom Recto= rate wird der Unfug weiter geitbt. Einen vom Bedell in flagranti ertapp= ten Studenten verurtheilte ber Rector ju breitägigem Carcer. Darüber mar bie Studentenschaft fo emport, daß am Abend besjelben Tages bem "tapferen" Collegen ein Ständen gebracht wurde, worauf bor der Wohnung des Rectors gegen diefen demonstrirt wurde. Es wiederholten fich die Demonstrationen. Militar und Polizei intervenirte mit blanker Baffe; dadurch flieg die Erbit= terung immer mehr, die Studenten ber= langten die Demission des Rectors. Bedells und Polizei-Commiffars. Die Regierung antwortete aber mit der

Schließung der Universität.

-- "Auseiner zwifchen Frantfurt und Sommerfeld an der Bahn ge= legenen Fabrifftadt" meldet die Berli= ner Boltszeitung eine "wiffenschaftliche" Großthat erften Ranges. Un bem Gymnafium befagter Stadt wirft als Mathematiter und Physiter ein Oberlebrer, Dr. 2B. Diefer Dr. 2B. nun, Brafibent bes bon ihm ins Leben gerufenen Bereins, hat fich fürglich nach einem im dortigen socialdemokratischen Arbeiter=Bildungs = Verein gehaltenen Bortrage über die "Entwidlungstheorie" gedrängt gefühlt, mit bem "Dar winfdwindel" einmal gründlich abgurechnen. Gedacht, gethan. Der herr Oberlehrer für Mathematik und Physik versammelte eines schönen Tages feine Getreuen um fich und hielt ihnen fiber "Darwin und die Offenbarung" einen Bortrag, ber, so tiefsinnig er auch im Bangen fein mochte, boch feinen Sobepuntt am Schluffe erreichte, als ber Berr Prafibent bes evangelisch=tonfer= batiben Arbeitervereins bas Gemuth feiner mehr ober weniger aufmertfam laufdenden Buborer burch bie Frage erschreckte: "Run, meine Berren, Sie haben gefehen, worauf der gange Darwinismus hinaus will — wer von Ihnen bon einem Affen abstammen mochte, ben bitte ich, die rechte band aufaubeben." Riemand melbete fich. Seben Gie," fchlog ber Redner triumphirend, "da haben Gie den "Uffen= idwindel! Rein bernünftiger Mensch will etwas bavon wiffen!" . . . Damit bürfte mohl Leuten wie Darwin, Sadel und abnlichen Ignoranten ein für allemal in ber Gleich hie ber Wiffenschaft ber richtige Ctanopuntt jugemiejen fein. Lob und Breis bem ungenann-

ten Operiebret, Der Dieje wijenicuitliche Großthat mit fo einfachen Mitteln pollbracht bat!

Rriegsgericht ju Reiße gegen ben beis nahe 324 Jahre alten Bicefeldwebel Barthel, Depot = Unterofficier bon den Brudentrains des schlesischen Pioniers bataillons Ro. 6. Er war beichuls bigt, am 12. November 1891 gur Mittagegeit in feiner Bohnung feine Che trau durch einen Revolverichuß in das Berg getödtet, ju Laften ber Bataillong. taffe Unterichlagungen begangen und Die Mancos burd gefälichte Quittungen berbedt ju haben, Lieferanten bes Bataillons, an welche er im Auftrage ber Bataillonsfaffe Zahlungen zu lei-ften hatte, aber nicht geleiftet hat, burd Borfviegelung falfder Thatiachen tropbem gur Bergabe von Quittungen über ben Empfang bes Gelbes bewogen und badurch an ihrem Bermögen gefchadigt zu haben, und endlich aus feinem Garnifonsort befertirt gu fein. Die Berhandlungen bor bem Rriegsge. richt endeten mit einem berurtheilender Erfenntnig. Ucher bie Bohe und Ur ber Strafe wird ftrengftes Beheimnis bewahrt. Das Urtheil wird erft, nach bem es die Bestätigung burch ben Rai fer erlangt hat, befannt gegeben wer

Unfer ber Spigmarte "Bon Stufe guf Stufe" ichreibt man ber Berliner "Tagl. Rundichau": Un= lanaft betrat ein Dann bas Wirthshaus von Bolff, Rene Ronigstrage 24. Sein Angug war fabenicheinig, ließ aber noch erfennen, bag fein Traget einft beffere Tage gefeben batte. Raum hatte der Fremde fich an einem Tische niedergelaffen, fo fiel er bewußtlos bom Stuble und war bald darauf eine In dem Todten ift nun der frühere Mittergutsbefiger Louis Profe erfannt worden. Profe, deffen Eltern frühzeitig ftarben, murde in Frantfurt a. b. D. erzogen und erbte ein großes But in der Proving Pofen. Er lebte auf feinem Schloffe fürftlich; man fah ihn nur im pieripannigen Wagen fahren und nannte ihn in ber gangen Begend nur den "tollen Baron". Die Herrlichkeit hatte aber febr bald ein Ende, das icone But tam unter ben Sammer und Profe grundete mit bem aus dem Schiffbruch geretteten Reft feines Bermögens ein Speditions= geschäft in Bojen. Rachdem Diefes ibn abrelang ernährt hatte, zwang ihn bas Miggeschick, Bosen zu verlaffen. Dit bem Stode in ber Sand manderte er por einigen Jahren der Hauptstadt Berlin gu. Er fant nun bon Stufe gu Stufe und murde in ber legten Beit ein häufiger Gaft im ftadtischen Ainl für Obdachlofe. Bon Diefer Stelle aus und aller Mittel baar, befagte fich Brofe mit - ber Bermittelung bon Onbotheten und ber Beichaffung von Darleben. In melden Rreifen er feine Runden fowie Die Geldmanner gefucht bat, ift nicht befannt. Bei bem Tobten murbe eine Unweifung ber Bermaltung

bes ftadtifden Obdachs gefunden, laut

welcher er im Rrantenhaufe ju Moabit

Aufnahme finden follte. Der ehemalige

reiche Schlogherr wird im Armenwege

beerdigt werden. Mit der hiefigen Fa=

milie gleichen Namens ftand ber Todte

in feinerlei bermandtichaftlichen Be-

giehungen. Gin neues Brobden bon der berühmten "Findigfeit der Poft" flingt fo unglaublich, bak man einen Apriliders annehmen möchte. Gine Lirma gah einen Mriet 2111 Post, adressirt an "Berrn S., Dramaturg, Refideng-Theater, Blumenftrage Ro. 9". Die Ortsangabe hielt der Aufgeber bei einem Localbrief für überfluffig. Da aber bas Wort "Dramaturg" den mit dem Gortiren der Briefe betrauten Beamten nicht geläufig gu fein icheint, dies Bort auch gufallig etwas nach unten rechts in die Ede gerudt mar, ichrieben fie neben Dramaturg Oranienburg, mit einem Frage: zeichen allerdings, und fandten den Brief borthin, Trop eifrigen Guchens war in Oranienburg ein "Refideng-Theater" leider nicht zu finden, und nun meinte man in Dranienburg, bas "Dramaturg" für "Dramburg" lesen zu muffen. Aus Dramburg tam ber Brief gurud mit ber Bemertung: "Gin Refideng-Theater und eine Blumenftrage gibt es in Dramburg nicht." Run erft bachte man an das Berliner "Refideng=Theater", und die Findigfeit der Post hatte sich wieder einmal glansond bemährt.

Das große Bublitum läft fich über ble Berbreitung eines Blattes nicht taufden. Go bringt feine Angeigen benjenigen Zeitun gen, welche thatfachlich einen großen Lefer-treis haben. Daraus erflärt es fich, daß die "Abendpoft" mehr tleine Anzeigen hat, als alle anderen deutschen Zeitungen Chicagos

Gestorben Andrew Frederick Arüger im Alter bom 22 Jahren, geliebter Later bon Frau Louise Gund und Großbacter von Frau Lifetta M. Mi-gler, geb. Gund. Beerdigung am Donnerstag, ben 9 Juni. 1 Uhr Nachmittags, vom Trauerhause 710 R. California Ave.

Freunden und Befannten die traurige Rachicht, bag unfere geliebte Tochter, Schwefter uni richt, daß uniere geliebte Todter. Schweiter und Schwägerun Batbara im Alter von 14 Jahren und I Bonaten geliern nach ichwerten und ichweren Leisen janft im Sexru entichtafen ist. Die Veerdieden janft im Sexru entichtafen ist. Die Veerdieden janft im Sexru entichtafen ist. Die Deerdieden janft im Sexru entichtafen ist. Die Deerdie und Studen der Angelies Aufren ist. Die deerdie der Vondamme Kondern Germach etw. der die Angelies gestellt der Mohanne Germach ist. Die deer die deel der die fiele Eheinadme bitten die Sinterbliedenen: Actharina Welter, Angeliern. Aatharina Welter, Pollowia Müller, Siter, Michand Kondern, Theodor Müller, Picter Valentier, Albam Müller, Vic. Müller, Veriden.

Therefia Suberth, Schwägerin. Beier Belter, Schwager.

Freunden und Befaunten die traurige Radricht, bai infer lieber Gatte und Bater, Unton Beith, im Al-er von 68 Jahren, I Bonat und 12 Tagen fant ent hafajen ift. Die Beerdigung findet am Donnerstag

bie tiefbetribten hinterbiebenen: Bilipelmine Beith, Gattin. Louise wreen, Auguste Schapel, George Beith, Amber. Lizie Abergast, Schwegertochter. John Schapel und Wilh. Green,

## Todes:Mujeige.

Bermanden, Freunden und Bekannten die traurige Rachrickt das Montag Morgen früh. 1/21 Uhr meine geliedte Sattin Codhia dardt gedorene Graff im Alter dan 26 Jahren fanft entschlieden in. Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 8. Juni um 1 Uhr vom Traus-erhaufe. 18 Wossfal for. sint. Im filte Thefinadme ditten die trauerden Hinterdiederen. William Jardt, Catte. Karle hardt, Tochter, Dersch Graff, Mutter, Machtales und Maria Graff, Saweitern.

Todes:Angeige.

Freunden und Befannten hiermit die betribende Angeige, daß unier vielgeliebter Bater. Joach im Kill-fin, bente Worgen um 20 Uhr im Alter von 60 Jahren leitgin dem herrn geffalgen ilk Die Beerdigung findet Mittrood, den K. Juni, Kadm. um I'Uhr. dom Krauerbaufe auf. 172 Kunfen Str., nach Concordia statt. Um fille Theilnahme bitten die trauern. den Kinterfischenen. - Unlängft berhandelte, wie die Reiger Breffe berichtet, bas

Johanne Bogt Friederite Sante } Töchter. Theodor Sante | Edwiegeriöhne.

Katechismus der Malerei Don St. Raupp. Koelling & Klappenbach,

Bictoria Tunnel Rendezwous aller Rationen. 340:342 2. State Sir. 7 june 1 monat

Deerleß Bau-Derein röffnet eine neue Serie. Versammlung Righeimers Salle. Ede Union und Liberty Ave. Jeden Dienstag 23m. Beiftopt, Braf.

I. Lancafter & Co. Real Cliate & Buffineh Erchauge. Miethe und Rech-tungen aller Art tolleftirt. Aciu Fehlfchlag. Rath ret. Geld zu verleiben auf Hopotheten. 218 La Salle Str., Jimmer 1605. 1mo28mar

Tel. Dr. 2936. COLUMBIA, German Waiters & Bartenders Ass'tion Beiorgt gute zuverläffige Lenie für Hotels. Restan-rants. Sommerpidhe. Dienies und Dochgetten in für sester Zeit, Infriedenheit garantiet. Infrage wolle man gest. dem Gestreidr übermittels

Dr. T. J. Bluthardt. Wohnung: 428 Ein Gtr. Sprechftunden bis Morgens; 7-8 Uhr Abends. Telephon: North 550 Benetian Builbing, 34-36 Baibington Str., Simmer 617 und 618. Sprechftunden: 3-5 Ub;

Rachmittage, Telephon: Dlain 3834,

Quorid's Sair Biencle Co., Bicheles und Safeties

Specialift für Grauenftranfifeiten.

iune 7 bm

gu billigften Preifen. 26mai2m Connectiont Dies. Case & Martin,

(G. W. Cafe, Rachfolger)
Ede Wood und Walnut Str. Telephon 7656, Chicago. Dager: und Conditor: Arbeitenad weifungs.

findet fich in No. 292 5. Ave.

## Das Chicago Feuer. **CHICAGO FEUER**

Gine praditvolle Bicbergabe des Brandes von Chicago. "Sogar die Luft ift ein Flammenmeer, die Sinfüllt mit brennenden Stoffen; die Stragen

MICHIGAN AVE. awijden Madison und Wonroe Str. 2dglich geöffnet bon 10 bis 10. Sonntage 2 bis 10.

Meues Abjahlungs-Gefdäft:

zu sehen, was ihr taufen fönnt mit 50c Woche. J. A. Junt. Manager. 162 E. Str., Zimmer 29 bis 34.

## Rleine Anzeigen.

1 Cent bas Wort für alle Anzeiger

Berlangt: Danner und Anaben.

Verlangt: Für Milwaukee, Salzer auf Rofe, Don. gola-, und Spiegelleder. Abresse, & 14, Abendpost.

beiten; einer ber schon darin gearbeitet hat, wird vor gezogen. 21 Engenie-Str. Ede Mohaws. samodi Berlangt; Amei gute Signpainter und einer an Braners Schwingfigns. G. Langer, 174 E. Kingie

Meilen von Chicago, in Desplaines, Jll. — \$6 mir Board, oder \$10 ohne Board. J. B. Konisch. modi Berlangt: Gin guter Junge in Office. Muß gut dreiben und lefen fonnen und etwas Zeichnen ber-

Berlangt: 6 Painters. 967 Wafhtenam Abe., Ecfe

Berlangt: Junger Mann für Bertauf und Corre-fpondeng. Briefe unter B 81 Abdp. Berlangt: Junger Mann als Baiter im Restau rant. 490 Lincoln Abe. bim Berlangt: Gin Porter, 164 E. Ban Buren Str.

Berlangt: Junge mit guten Zengniffen im Whole-fale Farmishing Goods Geschäfte, nicht unter 15 Jah-ren, muß die Eltern Wohnen. Blum Brothers, 149– 151 Market Str. Berlangt: Gin junger Bader, 328 Milmaufee Abe. Verlangt: Mann jum Gold: und Silberplatieren. 3. F. Foiter, 172 E. Madijon Str. Berlangt: 2 junge Farmarbeiter, Erfteingewa

berte haben Borgug. George Schwing, 55, Str. und Western Mbe. bimibo Berlangt: Gin guter Schloffer. 20 Dohamt Etr. Berlangt: Ein junger Bader, der Paftrh Coof zu werden wunicht, josort. Stetiger Plat, guter Lohn. Bictoria Dotel, Ban Buren Str. Entrance.

Berlangt: Ein guter Schneiber auf Reparaturen und ein Hosen- und Westenmacher, beständige Arbeit, 4223 S. Dalsted Str. Verlangt: Boarbers, \$4 mit Wafche, 280 N. Sonne Abe., nahe Chicago Abe. bimido Berlangt: Ein junger Deutscher, Schuhmacher, ste-tige Arbeit. Muß Board und Wohnung beim Arbeit-geber nehmen. 5305 S. Dalsted Src. bimi Berlangt: Gin Mann, ber Pferb und Buggh auf-baffen tann und einer, ber anftreichen fann, A. Kreening, 557 Garfield Boulevard.

Berlangt: Gin beuticher Junge jum Beitungen tragen. 747 Lincoln Abe. Lierlangt: Ein junger Mann, ber englisch und beutsch spricht mit Erfahrung im Saloongeschaft, 308

Berlangt: Junge von 16–17 Jahren, der Luft hat, das Plumbergeschäft zu lernen. Robert Beder, 422 Larrabee Str. Berlangt: Sin junger Mann, ber Stadt befannt ift, unfern Baaren an Restaurants. Hotels und Deltsteffentaben zu verfaufen. David Berg & Co., 3443 Babalh Abe.

Berlangt: 200 Cifenbahn. Sagemühlen. Harm, Steinbruch und anbere Arbeiter in verfchiedenen. Staaten. Freie Fahrt. Rog Labor Agench, 2 & Marfel St. Berlangt: Schneiber, Rods und Hofenmacher. 245 Auftin Ave. bimi

Berlangt: Guter herrn - Schneider für Privat-Ar-beit. 414 Wabash Ave, 1. Flur. Bertlangt: Gin guter Mann, eineu bentichen Bau-Berein auf ber Weitiette ju vertreten. Borguiprechen Morgens vor 11 Uhr. D. G. Zanber, 69 Dear-born Str. Berlangt: Ein guter Cornicemafer. 1563 Filmore Str, nahe Redgie Ave. bimi

Berlangt: Deutscher, der euglisch spricht, um für einen Bau- und Leig-Werein zu arbeiten. 184 Dear-born Str. didosa Berlangt: Bridleger, ber auch Plaftern fann; Union ober nicht. Zu erfragen, Sche Belmont und Clison Boad, bei Buarbach. Berlangt: Gin Junge an Cafes. 364 Larrabee Ctr. Berlangt: Guter Diesmafer an Conductur-Punches. F. Schmidt, 57 BB. Walbengton Str. 4. Floor.

Berlangt: Gin guter Junge jum Flaschenwaschen. 68 North Abe, Batement. Verlangt: Zuschneider für Sast und Door-Factory. A. Dieisch & Co. A. Sangamon Str. 2 Blod nord von Chicago Ave.

Verlangt: Gin Schumager auf Reparatur. 942 Cipbourn Abe. Berlangt: Gin Junge an Cates. 902 Milmaufer Berlangt: Sute Bertaufer für Bucher auf fefte An-ftellung. 37 Glart. Str., Room 25. Berlangt: Gin Junge, um in ber Bacerei ju bel-fen. 980 R. Salfted Str.

Berlangt: Gin guter Schneiber im Store. 892 R. Salfied Str. bimi Berlangt: Pelgaufchneiber ; nur gute brauchen fich i melben. 289 Wabajh Abe. bimi

White the same of the same of

Rerlangt: Cia junger Mann als Jorter für Ga. Ioon. 85 für per Woche und freie Wohnung. Rad-gufragen 67 E. Raybolph Str., ober Ede Late Abe. unb 55. Str., bei fabrig.

Berlangt : 2 gute Echmicbehelfer, 35 Gifton Ave. Berlangt: Gin guter Schneiber, 307 Cheffielb Abe. Berlaugt: Gin Schmiebehelfer, 139 Belle Gtr. Gefucht: Tichtiger Red. Sofen- und Weftenichne ber, frischeingeman bert, fucht Stellung. 221 G. Nor ave., Barber Ghop.

Berlangt: Geber. 220 Bubfon Abe. Berlangt: Gin guter Rod's Schneiber außer ben Saufe. 849 2B. Rorth Abe. Berlangt : Schuhmacher, um einen alten Shop illig zu kaufen. Archer Ave. Brücke. Berlangt: Gin Schuhmacher , junger Mann . Store; muß polntich fprechen. 742 Milmaufee ab Berlangt: Gin Butder. 337 G. Rorth Abe. Berlangt: Gute Painters. 315 Barrabee Str. Berlangt: Gin Bader für 2. Danb. 233 Beimon angt: Smriftfeber. Bimmer 2, 1 und 3 Rord Clarf Etr. Berlangt: Gin Schmiedehelfer. 460 G. Clart Str. Berlangt: Photograph, der Alles berfteht. 488 Mil-

## Berlangt: Frauen und Dadden.

Laben und Febriten.

Berlangt: 3 gute Maschinen-Madden für Tascher und Fatten-Arbeit. 164 Washburne Abe. 31mailn Berfangt: Maschinenmadden an Choproden, um lermel zusammen zu naben. 395 Wabanfifa Abe. amobim Berlangt : Erfahrene Maichinemadchen, um Tafden n Ainder. Hoden ju machen. 555 BB. 15. Str., nabe libland Moe. Bertangt: Maschinenhande und Finishers a Auch Verner. 786 R. Hatfted Str., im Store. Birlangt: Gute Aleidermaderin und Lehrmadden. Berlangt: 2 gute Majdinen-Madden an Roden. Berlangt: Cine gute Prefferin an Damen-Aleider in ber Farberei bei B. Strauss, 398 Lincoln Abe. Berlangt: Majdinen-Madden an Gofen. 413 2B. Ch.cago ave.

### Sausarbeit.

Berlangt: Agenten, männliche und weibliche, alte und junge; \$15 bis \$20 per Tag seicht berdeunt durch den Gertauf unferer Lueen Platung Duffits und durch Gold. Siber, Kiedel, Kunfer und Weissung platieren an trgend weicher, kiede Kunfer und Weissung platieren an trgend weicher Art von Wetalden. Tischgeugen und Jusweiter-Sachen, uiw. Sintach und berücht zu handelben, feine Ersahrung nötigt; fonnen leicht an der Hand von Hand zu haus geragen werden, gerade wie eine Hand vor Satthel. Agenten berbenen Geld febr schulch, sie verkaufen au fatt jedes Geschäfts-Haus, kamilie der Satthel. Agenten keinsch und für zeden erreichdar; platitut sat angendicktich und für zeden erreichdar; platitut sat angendicktich und fommit der feutsten neuen Arbeit gleich. Echreiben Sie um Circulare, und. The Lueen Citte Eilber und Rickel Platung Co., East St. Louis, In. diedolden Berlangt: Gin beutides Dladden bei Rindern und die hausfrau ausguhelfen, 1771 Milmaufee Abe. Berlangt: Gin junges Madden bei hausarbeit gu elfen. 478 S. halited Str., 1 Ereppe. jamodi Berlangt: Dienstmadden und Leute. welche gobne gum einfassiren haben. Lohn gratis einfassirt. 76: West Late Str. 4mgfrmomibm Berlangt: Gute Wartefrau für Wöchnerin und gute

Berlangt: Ein gutes bentiches Mädchen für allge teine Hausarbeit. Nachzulragen bei Wrs. Schell 30 North State Str., Ede Chepunt. mob Berlangt: Ein gutes Zimmermädchen. 21 Lane Race, zwischen Centre und Garfield Ave. mobi Verlangt: Mädchen in fleiner Familie· 1255 Wolf-ram Str., l. Flat modi

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. 207 Onb-

Berlangt: 100 Dabden im Stellenvermittlungs

oureau der Westseite, von Frau Graß, 494 W. 12. St. Vädden erhalten Stellen frei. mail1,6m

Berlangt: Dabden für Dausarbeit. Blage offen,

bögiter Nohn; Frembe eingeladen. Wir bringen Wädschen in unferem Biggy nach Plätzen frei. Abend offen. Star Employment Bureau, 3130 Cottage Grove Ave.

Berlangt: 500 Dlabden für alle Arbeit; auch Ginge-

manberte. Sprecht bor bei Frau D. Weifer; Die be-Blate und hochfte Lohne. 2725 Cottage Grove Abe.

Berlangt: Gin Rindermadden, 604 Sedgwid Str.

Berlangt: Gutes beutides Mabden für allgemeine hausarbeit, 613 Sedgwid Str.

Berlangt: Gin Dladden von 14-15 Jahren, 536 BB.

Berlangt: Junges Madden für allgemeine Saus-arbeit ber jungen Leuten ohne Kinder, gutes Dein-Borgulpreden Mittinoch Bormittag Irzl School Str., zwijgen Salfted Str. und Ebanfton Abenne, oben.

Berlangt: 2 Madden für Ruchen- und zweite Ar-beit, guter Lohn. 498 La Salle Ave. bimibo

Berlangt: Sin Mädchen für gewöhnliche Hausar-beit. 517 Cedgwid Str.

Berlangt: Gin deutsches Madden für leichte haus-rbeit. Grau Schoenleber, 19 Grn Str., nabe Center

Berlangt: Ein deutsches oder polnisches Mädchen von 14-15 Jahren um ein fleines Kind aufzuwarten, 2908 Union Ave.

Berlangt: Ein Dlabchen für Sausarbeit. 337 R. Roben Str.

Berlangt: Aeltliche Frau um haus zu halten. Bor-gufprechen, 133 BB. polt Str.

Berlangt: Diabden für allgemeine hausarbeit; Em-pfehlungen. 3044 c. Cantal otr.

Berlangt: Gine tüchtige Röchin; guger Bohn. 202 Dir Ban Buren Gtr.

Berlangt: Madden um Baby aufzupaffen. 856 Eltgrove Abe.

Berlangt: Gin beutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 3513 Baulina Str.

Berlangt: Gin inchtiges Mabden bas Bafden, Kochen und Bugein fann; guter Bobn. 322 Blue gelant Ave. bimido

Berlangt: Gutes Rindermaddeu. 2923 Wabaih UD

Berlangt: Madden von 15-16 Jahren für leichte Sausarbeit. 1142 Relfon Str. Late Biem,

Berlangt: Rindermadden. 468 2B. Taplor Str, 1.

Berlangt: Mäbchen ungefchr 15 Jahre alt zur Auf-wartung eines Kindes. Bu erfragen, 2. Flur. 1741 Wrightwood Ave.

Berlangt: Gin gutes bentides Mabden für allge-meine hausarbeit. 3346 S. Bart Abe.

Berlangt: Gin beutiches Maddeu, 14-16 Jahren, jum helfen im haushalte. 690 M. Erie Str. bifa

Berlangt: Kindermadchen bon 14 bis 18 Jahren 584 Aufrin Abe.

Berlangt: Riubermadden oder zweites Dabden.

Berlangt: Deutsches Madden für allgemeine Daus. arbeit. 654 Wells Str.

Berlangt: Mabden in Familie bon brei für allge-meine Arbeit. 928 Monroe Etr.

Berlangt: Mabden für allgemeine hausarbeit, 3811 Babaih Abe.

300 Milmaufee Woe. Berlangt: Zweite Rochin. 37 M. Abams Str. bimi

Berlangt: Ein gutes Mabben für genobnliche Daus-arbeit; fleine Familie. 224 R. Clarf Str.

arbeit. 82 S. Centre Abe.

oln Mbe.

Restaurant.

Gesucht: Ein junger Mann, 20 Jahre alt. 3 Jahr im Land, sucht Beschaftigung in einem Wholesalehaus oder Office. Gest. Off. ditte unter W. 15, Abdust. Berlangt : Ein Mädchen für Küchenarbeit und eines ir 2. Arbeit. 257 S. Canal Str. modi Gefucht: Ein beuticher, geubter Bartenber fucht biellung. 224 B. Lafe Str. Gefucht: Ein anftändiger junger Mann, 28 Juhr alt, gedienter Cavalerift, ein halbes Jahr im Land wünght Sielle bei einer Herrschaft als Auficher ober sonstige Arbesten zu verrichten. Abx, 18, 12, Aodoft. Berlangt: Ein ordentliches deutsches Madchen bon 4-17 Jahren. 851 Belmont Abe. modimi Berlangt: Ein ordentliches Mabden für allgemeine Sansarbeit. 587 E. Rorth Abe. modi Gefucht: Ein junger Deutscher (Rausmann) eitwas Englisch sprechend, sucht bald möglicht trgeid welche Belchaftigung. Gest. Offerten gebeten unter P. 26, Abbylt. Verlangt: Wädchen als Helserin bei einer Aleider-nacherin. 925 N. Halfteb Str., oben. modimi Berlangt: Gin Madden für aflgemeine hausarbeit. 38 S. halfted Str., im Store mobi Gefucht: Deuticher Mann, ber mit Bierben umgu Berlangt: Tüchtige Orber-Röchin. Winte'rs Cafe State und Ban Buren Str. mod

gehen versteht, "Buggh und Carriage treiben versteht, ucht Stellung. Abr. P. G. 27 Duffold Str. Gesucht; Ein durchaus tüchtiger Bäcker, der die Wie ner-Bäckerei versteht, sucht Arbeit; sieht nicht auf ho hen Lohn. Adr. R. 27. Abdosse. Berlangt: 100 Madgen für Privat-Hotels und Boardinghäuser in Staat und Land. Herrschaften elteben vorzusprechen bei Frau Scholl, 187 S. halfieb etr. Gefucht: Arankenwärter mit gutem Zeugniß sucht Stelle. Schuts, care of Benten Bros., 269 5. Abe. Berlangt: Gin Dlabden für Geschirrmafden; leichte Arbeit; gute Behandlung. 36 West Randolph Gir., Gesucht: Erster Rlaffe, erfahrener Wurstmachen sucht Stelle. Offerten T 19, Abendpost. Verlangt sofort: 500 Mädogen, auch eingelvanderte Die besten Kläge. Lohn \$3—\$8 225 Larrabee Str Fran Peters. juns, In

Gesucht: Gin junger Mann sucht Stellung als Stockceper ober ähnliche Beschäftigung. Abresse, 29 55, Gefucht: Junger Dlann, fpricht beutich und englisch,

Berlangt: Gin gutes Mabchen für leichte Sausar eit. 1080 Milwauter Abe.

Berlangt: Gin Dienftmadden in einer fleinen Sa milie. 934 Milmautee Abe, 1 Treppe.

Berlangt: Gin gutes beutsches Dabden für Saus. ebeit. 601 R. Wells Str.

Berlangt: Gin deutsches Madchen für allgemein Sausarbeit. 3513 Paulina Str.

Berlangt: Ein junges Mädchen für leichte Hausar.

Berlangt: Gin gutes Madden für allgemeine Saus-arbeit. 930 H. Salfteb Str. bimt

Berlangt: Eine gute Fran ohne Kinder als Daus-gälterin bei einem Wittwer mit 2 Kindern und eige-lem Beim. Borzuhrechen Dienstag und Mittwoch wischen 6.30 und 10 Uhr. 2021 5. Abe.

Merlangt: Sosort, Abchinnen, Daubarbeit, zweite Arbeit, Kindermadchen und eingewanderte Madchen sir die besten Platige in den seinsten Fanitien bei hohen Cohn, immer zu faben un der Sudseite dei Frau Gerson, 2837 Wadaih Abe.

Berlangt: Gute Rodinnen, Dlabden für gweite Arbeit, Sausarbeit nub Rinbermabden. herrichen bei ieben borgufprechen bei Frau Schleig, 157 20. 18. Str. 131bmif

Berlangt: 100 Mäbchen für Hausarbeit. Pläze un entgeltlich vermittelt. Otrs. Le Grand, 8 Mohaw Etr.. Ede Clybourn Ave.

Berlangt: Röchinnen, Bimmermadden, Sausmab

Gerricaften belieben vorzufprechen im Employment Bureau bei Frau U. Maper, 137 West Randolph Str Sonntags offen: 2Junilwo

Terlangt: Ein Madchen für allgemeine hausarbeit 21 Carpenter Str., Englewood. jamod

Berlangt: 500 Madden für Privatfamilien. 050 edgwid Str. mob

Berlangt: Gute Mädchen für Privatsamitte und Boardunghäuser in Stadt und Land. Herrschaften belieben vorzusprechen. Duste. 448 Milwautes Ave.

Berlangt: Männer und Frauen.

Stellungen fuchen: Manner.

Gesucht: Teutscher Roch sucht Stelle; auch bei Fa-iilic. Abr. 28, 45. Abbpft.

## Stellungen fuchen: Frauen.

Gesucht: Eine Wittwe ohne Kinder sucht Stelle als aushälterin. 71 Wohawt Str. modi Gesucht: Eine Frau mit einem 21/2 jahrigen Kinde jucht eine paffende Stelle. Abr. I, 14, Abdpit. bimi Sejucht: Gine Frau fucht Stellung als Saushalte-in bei einem Wittwer; fieht nicht auf hohen Lohn. 171 9. Salfted Gtr. Stellegefuch: Gin beutiches Maben für Reftaurant

plage. 509 A. Afhland Mbe. Mirs. Joggert. Sefucht: Eine gute Köchin sucht Stelle. Boarbing-jaus auf der Nordwestseite vorgezogen. 537 N. Word

Str.
Gelucht: Nettes fraftiges Madden aus guter Fa-mille mit guten Zeugunsen, sucht Stellung als ber-fecte Röchen, sowie ein nettes trartes Madden, das nicht auf hohen Kohn sieht nicht Ettele als 2. ober Kinderundbeten. Räheres 537 Estrades Str. zwischen fenter und Wisconfin bei Mrs, Miedlinck, The North Side Ladies Intelligence Office. Gesucht: Eine junge beutsche Frau wünscht Basch-plate fins haus. hubert, 93 Mohawt Str. Gesucht: Familienwäsche und Bügeln. 50 Cents das Dugend. Gendet Postfarten, Deutsche Sand Laun-bry. 418 W. Chicago Abe. Gesucht: Eine dentiche Fran sucht mehrere Bajch-plage. 509 R. Afhland Abe., Mrs. Joggert.

## Rauf- und Berfaufs-Angebote.

\$20 tauten gute neue Sigh Arm Rahmafdine mit fünf Schublaben, fünf Jahre Garantie. Domeitic \$25, New Homes Dome \$15. Singer \$10, Wheeler & Wilson \$10, Sthrebge \$15. White \$15. Domeitic Office \$16 S, Hafted Str. Abends offen.

Bu berkaufen: Show Cafes, alte und neue, auch werben alte gekauft. 110 Sigel Str., Nordfeite. 17fb4ml

Alle Sorten Nähmaschinen garantirt für fünf Jahre; Preis von \$10 bis \$35. 246 S. Halsted Str., Goute-venier & Speidel.

An berkaufen: Eine uene Eisbor für Saloon. 603 S. Union Str. famodi Au berkaufen: Gelegenheit. Feine Wallnuß-Ein-richtung mit Pooltisch; muß berkaufen. 108 2B. Abams Mittel

Bu berfaufen : billig, foone Lounge \$5. Elegante eichene Schlafzimmer. Einrichtung \$15. Feiner Barlor Sutt \$15. Bruffeler Teppiche. 106 28. Abams Sett. mobil Bu fausen gesucht: Sutgebender Saloon mit Lease dorbseite beborzugt. Offerken unter G 95 Abend Bu berfaufen: Gin faft neues Biano billig. 524

Ju kaufen gesucht: Ein gutgebender Butchershop od. Siore für einen in geeigneter Lokalität zu miethen ge-ucht. Nordseite vorgezogen. Abr. P. 31 Abendpost. Bu berfaufen: Gine Dilidroute. 303 2B. 14. Str. Bu berfaufen: Gine gute Sand-Laundry billig bon fofort berfauft. Nachgufragen 318 28. 12. Str. Bu bertaufen: Schneiderfhop, Mafchinen, Tifche, Defen und Gifen. 639 H. Paulina Str.

## Pferde, Bagen, Sunde, Bogel te.

Eine große Auswahl von iprechenden Papageren zu billigen Preisen. 104 Blue Island Ave. Sonntags offen.

Ber'angt: Sutes bentiches Madden für allgemeine hausarbeit, feine Bafche. Bafchran gefucht, best Lin-aln Abe. Ju berkaufen: Ein gutes Pferd wegen Beränderung.
375 5. Abe. modt
Bu berkaufen: Zwei gute Pferde, ein doble Sig Buggd, ein einfacher Parnif und eine Kub, 342 W. modi Bub berkaufen: Ein gutes Gespann Maulesel, mitt-lere Sorte. Sutes Ervrez-Leam, oder Grocery-Wa-gen. 2550 Cottage Grode Not. Peter Willems, mod mido Berlaugt: Gin gutes Dadden für allgemeine Saus. Berlangt: Gin gutes Mabden für gewöhnliche hausarbeit. Lohn \$3.50. 1048 Milmaufee Ave. Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit, in Shiemater. Lohn &4 wöchentlich. Zu erftagen 294 S. Water Str., oben. Zimmer Ro. 2. Mob mid Bu verkaufen: Neues icones Bugan harnes, billig Abends nach 6 Uhr gu feben. 451 28. Afhland Ave. Berlangt: Gin Mabchen für allgemeine hausar-beie. 1704 Diverfen Abe. bimibo Bu verlaufen: Pferd, Wagen und Gefdirt. Leichte ober ichmere. Rein Gebrauch dafür, 3 Mchenty Str., nabe Rorth abe, Butcherihop. Berlangt: Relpektables beutsches Madden für all-gemeine hansarbeit in fleiner Privotiamite. Reine Mannerwalde: nuß erfter Klafie simpfehlungen drin-gen und böden, walden und bingeln fonnen. Lohn \$5 bie Woche. 2814 Indiana Ave. Su verfaufen: Gin ftartes junges Pferd, 6 Jahre alt, gefund. \$150. 603 Elfton Ave. bunt Bu berfaufen: Gin feines Familien-Gurrey, wenig gebraucht \$80. 509 Racine Abe. bimobo Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Dausarbeit. 300 Milwaufee Ane.

Bu verfaufen: Gin gutes Pferb. 136 Fowler Str.

Bu bertaufen: \$25 foliber Pont, guter Läufer. 997 Bincoln Abe. Dimi

Gefcaftogelegenbeiten. ...

Berlangt: Eine tüchtige Köchtu für Restauration; nı Haus ichia'en. Rachfragen bei Fahrig, 67 C. Ran-olph Str. ober 55. Str. und Lafe uve. Berlangt: Ein orbentliches Dabden gum Aufwaren; fowie eins gum Gefchirrmaften. 90 9. Clart St. 137. Andren Mayer & Co., W. Ranbolth Str. 137. Külten ihr etablirteGeichaftspläte. afferire speziell als emplehlenswerth und äußerif günstig: hotel mit kestaustum. Saloon und Garren-Wertschaft-Vroperth nahe Westlausstellungsblag \$45.000; Saloons nahe Courthouse resp. \$2.500 und \$3.000; BrivateBoardinghaus, N. Haster & Caloons mit Logen, dauf. N. Haster & Caloons mit Logen, ballen resp. \$500 und \$2.000; 2 nahe Brauereien \$2600 resp. 3.500; 12 von \$250 bis \$4.800; Sutropean Hotel, central an Sübiette gelegen; Saderer. Milivausse Wur, \$2.000; Baderei mit seinem Case Parlor. Vordseite, 88.000; Baderei mit seinem Case Parlor. Vordseite, 88.000; Baderei, Sübweit. \$300; 2 Groceries mit Weat Martet. Westiette. rein: \$1100 und \$1.500; 4 Groceries von \$900 bis \$3.000; 5 Heichbanblungen von \$275 bis \$1,200; Sate: Caundry verdunden mit Cigartivre \$500; Canbry. Top- und Vasterptore. Süb- veit, \$350 etc. Allen Kauslüssigen garantire vosteenstyld Schung. Gustav Mayer & Co., 137 B. Ranbolph Str. 137 Suftan Maner & Co., 28. Ranbolph Str. 137. Berlangt: Gine Frau für leichte Sausarbeit. 159 3. 18. Str. unten. Berlangt: Ein Madden jum Geichirrmafchen. 386 G. North Mive.

Bu berfaufen: Sofort, eine gute Reftaurant in guter Lage lange Leafe, billig. Ruchzufragen 133 H rison Str. Su bertaufen: Ein Mildgeschäft 3 bis 4 Kannen täglich. 670 BB. Fullerton Ave. juni 3 Im Bu vertaufen: Delifateffen- und Baderlaben. Ru-owsfi, 509 Afhfand Block. jung, 1w

Ju verfanjen: Ein Saloon mit 7 Zimmern, Nente #32 pro Monat und sammtliche Einrichung, billig we-gen Familieuverhältnisse. 791 Cinbourn Ave. jund Iv Bu bertaufen: Billig wegen Krantheit Grocery und utcher Chop. 620 BB 21. Str. famodi Bu berlaufen: Delicateffen- und Gifd-Store. Gnter lag. Eigenthumer hat andere Geschäfte. Preis \$250, erth bas Doppelte. 888 R. Galifornia Abe. modi

Bu vertaufen: Caloon mit 3 Jahre Lrafe, wegen Rrantheit. 550 Milwaufee Abe. mobimi Bu verkaufen: Ein gutgehender Butchershop, 15 Jah e am felben Plate, josort und billig. 171 Southport

Berlangt: Sute Madden für Privatsamilte und Boardinghäuser in Stadt und Land. Herrschaften belieben vorzusprechen. Duste, 448 Milwauler Ave. Gur \$100 perfoufe ich, wegen Rrantbeit meiner Frau meinen Baderstore, guter Plat für Jee Cream, 1632 Blilwanfee Abe., gegenüber Kuhns Bart. Ju bertaufen: Git gutgehendes Reftauraut, wegen Krantheit billig. Bu erfragen 1630 A. Clart Str. Bu verfaufen: Cofort megen Aufgabe bes Geichafts, opigewachfe a 5 Gents. 1198 Linculn Abe.

Sofort zu verfanjen: Grocerie und Dieat-Marfet Krantheitshalber. Abr. T. 54 Abendhoft. bimi Bu verfaufen: Feiner Schuhfhop, billig. Borgu-prechen gw. 7 und 9 Uhr Abenbe. 350 Lincoln z ve. In verkaufe.1: Eine gerigebende Väckerei mit Pferd und Wagen und guter Aufdfaaft. Alter Pfag. aus-legeichnete Gegend, 4 Jahre Legie, it Umftände halber yn verfaufen. Adr. unter T. HV Abendpoft. dimi

Bu berlaufen: Ein fabner Butder - Shop mit ber beften Einrichtung und in ber iconiten Lage auf ber Sud Sette. Bilige Rente, Arbeit genug für gwei junge Butder. Abr. 28. 30 in ber Abendpoft. Reine Agenten braucheit fich zu melben. But bertaufen: Erfter Rlaffe Saloon, billig. Bu berfaufen: Candh-, Cigarren- und Tabal-Store. 361 Sebgwid Str. June7 1m

Bu vertaufen: Gin gutes Delifateffen-Sefchaft 679 Su vertaufen: \$125 faufen ben Cigarren- und Deli aleffen-Store 258 Southware 1-Store 258 Southport Abe., nahe Fullerton ite. Schöne Zimmer, Rente \$15 Mittwoch. ruh borguipredien.

abe Diitmunfee Alpe. Bu berfanfen: Gin gutgebendes Coffee-Bouje nub Restaurant, fehr billig. Bu erfragen 24 Despl Str., Commission Coufe.

### Bu bermiethen und Board.

Bu bermiethen: Ginige Lodgers für 75 Cents bie Boche, mit Bord \$3.00 Ginichlafrige Betten. Alles ten. 87 Elfton Ave., oben. Au bermiethen: Gin gutes Metgergesicht, alter Plat, wegen Zurüctziehung vom Geichaft. Gute Ge-legenheit für einen guten Butcher. 2252 Wentworth Bu bermiethen: Store haffend für Stiefel und Schu-e. Dry Goods und Defetatesten; Ment \$40, 1110 Pk. Jalled Br., nahe Eineam und Fusserton Abe. Ei-enthinner 985 Pk Halfted Str. jun3. Iw

Bu bermiethen: Store mit vollständiger Einrich-ing, gute Lage, billig, 3 Jahre Lease, 353 E. Rorth Berlangt: 4 Boarbers, \$4 bie Boche, 260 Fulton Midblirte Zimnter mit Board. \$4. 130 G. Ohio Str.

nade Weus Str. 4junt w Bu bermiethen: 474 Larrabee Str. schöner Store mit 4 Jumber, 830 per Wonat. Ein großes Jummer im dinterhaus, passend sir Schnicher, Painter ober Garpenterloge, 88. Nachgustagen bei Shoniger Bros & Co., 194-196 Fisth Ave. Bu vermiethen : Gde-Basement, 30x60, boch und hell. 3unis, Iw Berlangt: Boarbers, 686'17. Str. Bu vermiethen: Mbblirte Zimmer mit Board. 180 ft Quron Str. Bu bermiethen; 2 fcone Frontzimmer an 3 Gerren oder Damen. 452 Milmantee Abe., 2.Fl. mobini.

Verlangt: 1 ober 2Boarbers in einer fleinen Fa-nilie. 147 Fullerton Abe. Bu bermiethen: 3mei Zimmer, and mit Stall für brei Bjerbe, 64 Gernbon Etr., nabe Webster Abe. Bu vermiethen: Möblirtes Zimmer mit Board, 60 Bieconfin Gir. bimibe 3u bermiethen. Gute Boarders finden noch Plat. 197 Blue Island Ave. Deutsche Roft. bidoja Bu bermiethen: Möblirtes Frontzimmer mit Gas und Bad. 353 Wells Str. Flat J. Bu vermiethen: Gin icones 4 gimmer-Flat mit Commerfiche und Paro \$14. 178 Fremont Str. Bu bermiethen: Schlafzimmer für ein Dadden. 357 Sudfon Abe. Dibofa Bu bermiethen: Freundliches modernes Flat, 5 gro ge helle ginnner, nebit Babegimmer an tieine Fami lie. 188 Centre.

Ru vermiethen: Billig, Theil eines möblirten Flats mit Ruce au gebildetes Chepaar. Briefe S Abenddpast. Su vermiethen: Reue moderne 4 Zimmer Flats. Preis \$12, 1214 Lincoln Abe. bi bis fa

Bu bermiethen: Ein schönes Zimmer für ein anftanbiges Madichen ober Frau. Aules in bester Ordnung. August heiborn. 656 92. Paulina Str.

Bu bermiethen: 2 belle Zimmer und Sommerfüche mit neuen Tapeten. \$10 ben Monat möblirt und \$7 unmöhltet. 1071 W. Mabison St. Berlangt: Boarbers. 356 E. North Abe., Eingang an Sedgwid Str. bimibo Eine altere Frau tann ein Zimmer und Roft gegen febr Bedingung erhatten. 126 Mugufta Str., oben.

## Bu miethen gefucht.

Bu miethen gesnot: Basement mit Badofen, wo möglich auf ber Rordseite. 291 Clybourn Abe. Phil Baul.

Bu miethen gesucht: Gin alterer Mann fucht ein fleines Zimmer an ber Rordfeite, Offerten P 28 100 Burling Str.

## Berichiedenes.

Elliott & Omohundro, Patent-Anwälte find umge-zogen nach 1025 und 1028 Monadnod Suilding, Ede Dearborn und Jaction Str., Chicago. 17. May Int Gelb gelichen auf Möbel, Bianos, Haushaltungswaren, Waarenlager - Quittungen, Commercieles Kapter, Mortgages, Diamanten ober gegen gut Sicherheit; beliebige Gimmen; lange ober furze Zeit. B. A. L. Thompson, beuticher Abbotat, 1003 Chamber of Commerce, La Calle und Baibington Gir. 26536m

Bangs Schnelben, neueste Facon, 10c. Prof. Uhl. 350 Oft North Ave. junl. 1m Freier Rath errieitt. Alle Rechtsangelegenbeiter-werden prompt und forgfältig beforgt. Arbeitslöhn. ohne Kosten collecturt. 162 Washington Str. Jim-wer 28.

Löhne, Roten, Boards, Saloon., Grocerys, Mentes, Blits und ichlechte Schulden aller Art sofort collectirt. Conflabler immer an Hand, die Arbeit zu thun. 76 is 78 Feith Ave. Jimmer 8. Offen Sonntags bis 11 Uhr Bormittags. Schneibet dies aus. 631w

Afgliche Bate Creurions. Rad, St. Joseph und Benton Darber. Ditch. mit den nenen Dambsern Sito of Chicago und Chicago un Chicago und Chicago un Chi

### Grundeigenthum und Ganfer.

Bu bertaufen: Billig, icone 4 Simmer Cottaget gegen fleine Angahlung und leichte Bedingungen. fo gegen kleine Anzahlung und leichte Bedingungen, so wie ein zweistöckiges Brickaus mit Basement. A. M. Boske, Eigenthümer, 2055 Emerald Ave. 5agbu

Sucht Gud eine Lot aus und wir bauen Gud ein Daus auf monattiche Abzahlungen. Contracte er-wünicht. Die Chicago Mill & Blog Co. Jummer 515 19 Luineb Str. Apr 27 bam

Bu bertaufden gegen Chicago Grund-Gigenthum 120 Au vertauschen gegen Chicago Grund-Eigenthum 120 Acter Paruf, 20 Hotz, 100 Acter Pflugland und Wiese mit daus Stallungen und Obstgarten. Dies Farm liegt 70 Meilen von Ebrago. 2 Meilen von Grovertown und 3½ Meilen von Wostertown in Ind. und liegt nur 3 Biod vom Ruhn Late an ver Ecke von der von ber vonubritrage zum Lake. 2 Clubbaufer werden von Chicagoern gebant auch wird die Indiana, In. und Jowa Czsechon diesen Commer durchgebaut mit dem Senat und der Farm. Anderes deim Viegenthumer I. pot nabe der Farm. Raberes beim Eigenthui . Beterjon, Bafhington Beights.

Bu bertaufen: Gde von Mihland Ave. nabe Ravens. wood 30x125 \$1000; Cottage an Lewis nabe Garfield Abe., Ctore und 6 3immer \$2600; Bet an 50. Str.. nahe Western Ave. S. G. Bander, 69 Tearborn Str Bu berkaufen: Cottage und Lot billig auf Abjah-ung. 1055 Marianna Abe., Late Diem. June 7 Im Bu berkaufen: Gine Cottage mit 5 Zimmern, lange Leafe. 2332 2a Salle Str. Ju berfaufen: Billig eine Cottage mit 7 Fig Bale-ment. Ed-Bob. 2 Blod's von Rorth Ave. Cars. Preis nur \$1600. Nachzultragen 843 2B. North Abe.

### Berfoulides.

Bu vertaufen: 160 Uder Farm, Wis. Reues Saus, Stall, Pferbe, Bieb und Inventar. Rabe Stadt \$1200. Müngberg. 282 Milwauter Abe.

Alexanders deutsche Gedeimbolde geie Agentur, 181 M. Madison Sir, Ede Halested, Jimmer 21, derngt irgend etwas in Erichtung auf privaten Wege, 2 B. incht Berschwundene oder Leriorene. Alle Edenmeit, Schwindelien auf Berlangen aufgebrick. Die einzige pricht gedeinbelien auf Berlangen aufgebrick. Die einzige richtige deutsche Polizielungen in der Stadt. Jeder, der in irgeich weiche Unannehmslichtein verwickt ist, möge verkrecken. Selezischer Rath frei. Offen Sonntags die Arttags lömalt

D. C. Leonarbion, Rachfolger von "The Spimaton Co.", Rechtsanwalte, Jimmer 25, 118 Tearborn Gir. Beir übernehmen bas Einziehen von Schulben aller nit, namentlich Dienflooteis. Alreiters und Sandwerfer-Lohnforderungen. Reine Sgbühren im Boraus.

14 apbr Alle Arten Saararbeiten fertigt R. Cramer, Damen rifeur und Perrudenmacher, 384 North Abe. DMaplu

Sbw. A. King, Anwalt. 184 Washington Str. Jim ner 1119. Abstracte geprist 35 und darüber. Mägige Preise sür Processe. Kath gratis. 15jali Freier Rath ertheilt. Alle Rechtsangelegenheiten werden prompt und forgfältig beforgt. Arbeitsiöhne ohte Kohen collectirt. 162 Washington Str. Jim-wer 36.

Sierdurch ersuche ich meine Frau Thereja, innerhalb Tagen wieder nach Sause zu kommen, wenn nicht, fo laffe ich mich scheiben und bezahle keiner ihrer Schulden. Ernst Thiele, 27 Margarethe Str. samodi

Chicago Medical und Surgical Inftiinte, Babafh Ave., Ede Ban Buren Str., Audi-torium Blod. Gine regulare Fakultat von bebeutenben Spezialiften. Confultation und 160 Geiten ftartes Buch frei; Boftgebühr 10c. Alle Rrantheiten gebeilt. Alle Angen- und Ohrenteiben geheitt. Alle Dithge-ftaltungen bes Leibes und ber Sieber geheitt. Alle vonvödzistigen Operationen geschiete ausgefährt. Alle chronischen und Rervenkrantheiten eine Spezialität.

Dr. hut hin fon in seiner Pribat-Dispensary, 125 S. Clarf Str., gibt briefind ober mindlich freien Rath in allen speciellen Blut- ober Rerbenfrantseiten. Dr. hutchinsons Wittel beiten schnell, deuernd und mit getingen Koften. Sprechfunden: 9 Born. bis 8 Upt Rachm. Sonntags 10 bis 2. Zimmer 43. de. 2 empt

Dr. Emmy Sellwig, Frauenarzt, behandelt affe grauentrantheiten mit ficherem Erfolge ohne Opera-

Franeukrantheiten mit ficherem Erfolge ohne Opera-10nen. Bertrauliche Consultationen trei. 168 Lin-coln Ave, des Garfield. Sprechftunden 9–11 u. 2—4 ausgenommen Sonntags. mari91m Frau Dr. Lonifa Dagenow, M. D.. 221 West Dwisson Str. Erster Klasse Privatheum. Areds, Geschwire, Unregelmäßigkeiten nach der neuen Welbode ohne Operation geheilt, eine Spezialität. 20jährige Ersahrung.

Privat-Deim für Damen, die ihre Niederkunft erlung after Francutrantheiten; ftrengfte Berichwiegen-heit. Frau Dr. Schwarz 279 2B. Abams Str. bw

\$50 Belohnung für jeben Sall bon Daut-franfheit, granulirten Mugenlibern. Musichlag ober Samorthoiben, ben Collivers hermit- Salbe nicht beilt. 500 bie Schaftel. 144 La Salle Sin, Jimmer &

Geidledts. Saut. Blut., Rieren- und Unterleibe. frankheiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Splers, 112 Wells Str., nabe Obio. 3mai3mo

Geld zu berletden
auf Möbel. Bianos, Pferde. Wagen 22.
Aleine Anleiben.
bon ED dis 3100 unfere Specialität.
Wir nedmen Ihnen nicht die Nöbel weg, wenn wir die Anleibe machen, sondern lassen des die Anleibe michten der Bestig.
Wir daben das großen der der die Anleiben in Ihrem Brig.
Entre die Geschaft
Auf guten, ehrlichen Deutschen kommt zu uns, wenn Jer Geld borgen wollt. Ihr werdet es zu Eurem storteil sinden, dei mir vorzusprechen, ede Ihr anders worts dingent. Die sicherste und zuperlässeltigtes Wedandlung zugesichert.

Wenn Idr Geld zu leiden wünscht auf Robel. Bianos, Pferde, Wagen, Antiden, 22. jo fprecht dor in ber Office ber Fibelith Wortgage Boan Co., 153 Monroe Str.
Seld gelieden in Beträgen dom 125 dis 310,000, au ben niedriglien Kalen, prompte Bediemung, ohne Deffentlichteit und mit dem Borrecht, daß Euer Sigensthum in Eurem Besith beröseich.
Fibelith Mortgage Boan Co.
In corporitt.

ni deitebiger doch don sil os \$10,000 and panishatiss gegenfähne oder Klairos (odie Forfidassimp derfel-ben), Diamanten, Uhren und Schmucklachen, Lebens-berscherungs-Kolicen, Lagerbans-Scheine usw. Ebens-laß Seld gestehen auf Grundeigensthum in Summen von \$100 bis \$100,000. Relieste Koan Co. in der Stadt. Sprecht gefälligst der oder ihreibt an A. D. Baldvin Loan Co. 153 Wasspington Straße, nahe Ka Salle Str., erster Flux oben.

Zu verleihen: 250,000 Dollars auf Grundeigenthum. 5 und 5½ Brozent Zinsen. A. Smith. 90 LaSalle Str., Zimmer 43. Officestunden 11 bis 5 Uhr. 3mathu Chrlide Deutsche fonnen Gelb auf ihre Möbel Lei ben, ohne dag biefelben entfernt werden. Jahlt nach em ren Berfaltniffen jurid. 3ch leibe mein eigenes Gelb und mache bei geringen Augeigen die meisten Parteben. Das zeigt, wie nett ich meinen Runden behandle.

Sas zeigt, wie nett ich meinen Runben behandle. Rich ar b fon, 1346. Madifon Str., 3. 3 & 4. Schi \$50,000 gu verborgen auf Erundeigenihum bei wentatigen Zahlungen. \$15.84 ben Monat bezahlen ein Appliel von \$1000 und Jinfen gurüd in 72 Wonne ten. henry C. Ben, 445 W. Chicago Abet. Singhand

Legal Aib Affociation. Zimmer 28, 162 Walbind-on Str. Abbocaten-Rath frei. Löhne gratis coffee-rt. Gelb vorgeschoffen gur Geltenbmachung gerechter ultwirde. Darlehen auf Sicherheiten. Uhren, Juwelen etc. Halfte gewöhnlicher Rateu. 252 Dearborn Str., Zimmer 1022.

Geld ju berleiben ju ben niedrigften Raten auf ber-bessertes Chicago Gruudeigenthum. Geld zum Bauen borgestredt. Tiberale Bebingungen. Beter Ban, Blissungen, 95 Walhington Str. except Saturday

Unterricht im Englischen. 12 ver Monat; Steinogra-dbie, Buchführung, utw., Tag ober Abend; Kordieiter erhalten Transfers; 465 Milmaute Ave., Eds Chi-cago Ave. Krifens Bufineh College. Mai 25, Ind Berlangt: Damen und Madden, um Zuschneiden, indassen, Röben, Drabertren sowie Fertigmachen vom leidern, Jactes u. s. w. zu lernen. 212 S. haffeb Str. Inni's bw

## Gine beutiche geprufte Dufifiebrerin wunicht noch einige Stunden gu magigem Preife gu befeben. Offeraten R 87, Abendpoit. Beiraihsgefuce.

Deirathogefuch: Gin junger Derr municht bie Be-tanntichaft einer Dame ober jungen Wittwe ju machen. Ubr. R. 17. Abendvoft. heirathsgeluch. Gin ftrebfamer Mann in ben reitereil Jahren municht mit einem Madden ober Wiltimbetreffe Berheirathung befannt zu werben. um armet ichaftlich ein Geschäft zu betreiben. Abr. P. 51 Abendbaft.

hetrathsgefud; Gin Sojahriger Mann mit \$1000 winicht mit einer Dame ohne Render und etwas Beramogen jum Amed einer Beirath befannt ju werben. Offerten unter M & 51, Abendpoft.

# HARDIJAN

Danerhaft. Preiswürdig. Elegant.

Pianos billig in vermiethen.

A. H. RINTELMAN & CO.. HARDMAN PIANO WAREROOMS:

182 und 184 Wabash Ave.

Cataloge werden auf Berlangen gratis jugefchidt.

-Cin-

Dankbarer Patient

(Rein Mrgt fonnte ihm helfen)

(Metin Alezi editte ihm hetzen)
ber seinen Ramen nicht genannt baben will und ber
jeine vollkindige Wiederherstellung von schwerem Leiden einer, in einem Doltorbuch
angegebenen Arzuet verbants, läßt burch und basselbe löstenfret an seine leitenten Mitmenschen versigten. Dieses große Buch behorebt ausführtig alle Kranscheiten in klarer verständlicher Weise und glebe Jung und All beiberlet Geichlechts schätzenswerthe Ausfahlusse deer Alles, was sie interesimen könnte, außerdem entbalt dasselbe eine reiche Angahl ber besten Beceebte, weide in jeher Apothele gemacht werden konnen. Schickt Guere Abresse mit Briefmarke an:

Privat Klinik und Dispensary,

23 West 11 Str., New York, N. Y.

"Der Jugendfreund" ift auch in der Buchand-inng bon Gelte Schmtot, Ro. 202 Milwauter Abe., Chitago, Il., ju haben.

Rahl=

The state of the s

## Die internationalen Merite. 27 Jahre Erfahrung in Europa und Amerita. \_A

Die internationalen Neugte und Wundürzte offertren ihre Dienste Allen, welche sie door dem 1. Juli 1802 auf unden, frei, und dereiden Gund offen sagen, od Sure Jall heitder ist oder nicht. Unheitdare Fälle zurüc-gewiesen. Wie Kransheiten und Berkrüdpelungen de handelt. Diese krezzie, unter den sichtigken ihres Fäches in Europa und Amerika ausgesucht, repräsen irren das delte medizinische Wissen der Mindigken ihres drykliche Fälle. Eatarrh, Lungen- dent und Kren-Kransheiten besonders behandet. Durch und Kransheiten besonders behandet. Diese führstein: 10 Uhr Morrans bis 12 Uhr Mittags. 2 die 7 Uhrstachn-ieber Wangen und Wittingsch und 7-9 Uhr Ihren-

## Dr. Clarte (Ctablirt 1851.)



ingendicher Anslichweitungen, wie auch die Kolgen jugendicher Anslichweitungen, Männerschwäche, unnatürliche Entieerungen, ichwere Traume und ale Frauen-Krankfeiten werden unter absoluter Garan-tie der Aur behandelt. Alle die foon andere Deil-methoden, eletriche Gürtel, Michaanmehegandung und Bafent-Argneien gebraucht baben, und doch nicht farirt burden, kolfes für der hier, und doch nicht farirt burden, kolfes für der hier

Gogiulitationen, perionici deer vereicig, ter und erheim. Vedeicinen werden ilberald bin, gut derbardt, verjandt. Beichreibet dem alten Tofter Eure Kranfeit, und er wird Euch joiort sein berühmtes Wert über chroniche Kranfecten nebl einem Fragebogen frei zusenden. Sprechfunden von 9-6. Antitwocks nud Seundochd von 9-8. Sontags von 10-12. Es wird Teutig gesprochen und geschrieben.

F. D. Clarte, Mt. D. 186 S. Clarf Strafe, . Chicago, Il.

12 Uhr abgehalien werben:
Montag: Allgemeine mediziniiche Klinit. Dienstag:
Kinderkrantheiten. Tonnerftag: Mundarzuei und Geschiechtstrantheiten. Prettag: Franentrantheiten.
Wöchnetwie im weden unentgetitich ausgenommen und Studirende für Aedizin der nur für Schurishise fürenten ich melden. — Daselbis werden jeden Nachmistag alle Krantheiten von eine Heitung beutdar, gegen mäsiges Houvera, ohne Beisen der Einbeiten. Der mödzafisisch wagnerfisch z. gebeilt. besonders Mexichtantheiten. — Schneibe dies aus!

Dr. A. ROSENBERG flift fic auf Sjöhrige Praris in der Bebandlung ge beimer Arantheiten. Junge Leute, die durch Jugent finden und Musichweitungen geschwächt fünd. Lamen die an Funktionsklörungen und anderen Francenkran beiten leiben, werden durch nicht angereiende Mutt gründlich geheitt. 128 S. Clark Str. Office

DR. GODMAN,
3 a h u a r z t. Barlors 1. 2. 3 und 4
feurefa Plod. 155 W. Radifon Etrafe, nahe Salikel. 3dhu
feimerzios ausgezogen. Beite Gebiffe H bis 10.
Feine Füllung Sie. und aufwärts. Tie größte und
bollftänbiglie zahnärzitiche Office Chicagos. Keine
Schnier, nur gebrüfte Zahnärzie.

Dr. C. B. WAGNER, 452 Wells Etr.: 1—2 und 5—6 Radmittags, Acter bei Verte Bert 595. 807 Cipbourn, Ede North Ave. 10—11 Borm., 7.30—8.30 Abends. Leiephone North 494. bibo! Idmaismt



mod ch Bruchbänder, fomie Beibbinden R. Edenzinger, 82 M. Madifon, Ede Jefferfon

Dr. C. Welcfer,

Mugen und Ohren : Mrgt. Borm.: Bimmer 1005 u. 1007 Majoni Temple. Rady m. : 449 Dit Morth Ave

Dr. C. SCHROEDER, Rabuarzi,
418 Milwaukee Ave.,
Ede Carpenter Str. Beste Gebist 5-8 Dolars.
Rabne ighnergloß geogen, feine Hulung on Soc n.
auswärts. Weite Arbeit garantirt. Sonntags offen.





Bandwirm Wlittel, wieft untelbar, au haben bei

## (4. Fortfetung.) Ontel Gligius wollte es vermeiben,

bag bie Richte von feinem Blane etwas erfahre, er gog alfo mit ber Flinte über bem Ruden aus bem Saufe, lieh fich vom Begereiter bas Pferd aus, und weil Diefer feinen Gattel bejag, fo band er an einen Gad flatt ber Steigbugel ein paar Schnure und gelangte mit ber ma: geren Schindmahre, Die noch jum lleber: flug bintte, ins Stabtchen.

Daer fich icamte, fo ins Rlofter gu reiten, ließ er bas Pferb im Gintehr: haufe und eilte nach ber Rlofterpforte, um gum Bater Guardian gu gelangen. Er hatte an bem Bater Schaffner einen guten Befannten, bem er gum Glud gleich im Corridor begegnete.

"Erbarmt Guch mein, Bater Felir, rief er, feinen Urm fuffend, "und führt mich fo raid als möglich gum Bater Guardian, ben ich nothwendig fprechen muß"

Bah! Und ber Chor?"

"Wird ber noch lange bauern?" "Gine halbe Stunde ficher . . . und aus bem Chor friegt ihn feiner heraus, wenn es auch brennte!"

Man mußte alfo geduldig marten; als Troft fand fich eine Bouteille Margbier. MIS aber ber Bater Guardian heraus: treten follte, pagte ibn Gligius ab und führte ihn in die Belle.

"Dein Bater, " jagte er, nachdem er taum die Thure hinter fich geschloffen, "rettet uns Ungludliche! Auger Guch permag's niemanb!"

"Bas ift benn geichehen?" fragte ber Guardian gelaffen.

"Gin Unglud ober vielmehr eine arge Dummheit, ber vielleicht eine noch ar= gere folgen fann, wenn 3hr uns nicht rettet," begann Gligius. "Der Lie-brian, ber ungludfelige Bientta, an ben wir unjere Dichte verheirathet, ift uns vom Saufe hinter irgend einer Gpig: bubin nach Sachien durchgegangen. Er murbe ja ficher felbit gurudfehren, wenn er fich erft irgend einen Merts geholt. Bas gefdieht nun? Elsbeth, feine Fran, ebenfo narrisch wie er, will ihm burchaus nach, um ihn, war's auch gefoppelt, nach Saufe gurudgubringen, weder ich noch die Eltern fonnten fic, ihr bie Wefahren eince folden Reife vorhaltend, bavon abbringen. Wenn 3hr Die Bute haben wolltet, Bater . . . "

"Dein Cohn!" rief Diefer, "was wird benn meine Stimme bei ihr vermögen?"

"Beshalb nicht?" fragte Eligius, , fie verrehrt und gehorcht Guch gewiß . Rommt morgen — als ob Ihr nichts mußtet - mit ber heiligen Deffe .. fie wird's Euch gleich gestehen und vielleicht gelingt es Guch, fie von Diefem verrückten Wedanken abzubringen?"

Der Guardian Schüttelte ben Ropf. Mit ber beiligen Dleffe fomme ich," fprach er, "warum nicht? Auch werbe ich feine Worte fparen; boch burge ich Guch nicht für beren Erfolg. Weib hat eine mannliche Entichioffen-

heit und einen ftarten Billen ... "
"Gbel, treu, gut — aber — " fagte mit unterdrudtem Geufgen Ontel Gligins, bem es vor ber Reife bangte, aber ein Mannmeih!"

Der Guardian lachelte. "Ra, " fagte er, "beruhigt Guch, mas Gott will, bas gefdieht. 3ch tomme morgen gu Guch mit ber beiligen Deffe und werde gu thr fprechen, mas mir ber heilige Weift ein: giebt.

Mit biefem Berfprechen fehrte ber Dhm ins Gintehrhaus gurud, bestieg bas tahme Röglein, gelangte bamit gur Butte bes Balbbereiters und fehrte von bort bes Abends, unterwegs einen Sa: fen erlegend, in aller Stille ins Behöft

gurüd. Doch mar ber Morgenthau nicht ge= trodnet, als ber Wagen bes Baters Ouarbian por ber Beranda bielt. Elsbeth lief hocherfreut heraus und füßte feine Sande. "Wie gelegen fommt 3hr mir, theurer Bater, als ob Guch bie Borjehung ichidte!" rief fie aus, jo betomme ich noch Guren Gegen auf Die Reise mit .... "

"Wohin? Wohin gebenft 3hr benn gu reifen, Frauchen?"

Elsbeth fturgten bie Thronen aus ben

Mugen. "Mein guter Bater, mir muhlt arger Schmerg im Bergen; mein Gatte hat mich um irgend eines nichtswürdigen Gefchöpfes millen verlaffen . . . ich muß ben Treulojen aus diejem Abgrund herausziehen und retten! 3ch reife, ihn aufzusuchen . . . . "

Go fprechend traten fie ins Bimmer;

ber Guardian feste fich. "Aber mein Rind, " fagte er, "befinne bich! ift bas ein Beichaft fur eine Frau, befonbers für eine fo junge, wie 3hr feib, in bie Welt hineinzujagen, fich allerlei Unannehmlichfeiten und Gefahren auszuseten, um einen toll gemachten Menfchen gu befehren? 3ch murbe es für ichidlicher halten, wenn Ihr einen aus Gurer Bermandtichaft fchidtet, einen gefetten Menichen." Frau Siegmund ichüttelte ben Ropf

, Mein, mein Bater - nein - ich habe niemand und niemand mirb mir's fo recht machen, wie ich fetbit. Bas foll mir benn mit Gottes Beiftand geiche= ben? Fahre ich benn gum Bergnugen und nicht aus Pflicht? Die Borfehung

wird über mich machen. " In ihrem Untlig malte fich eine fo machtige Entschloffenheit und ein faft unweiblicher Feuereifer, bag ber Guar: bian fie erstaunt anfah und nichts gu fa= gen mußte.

"Dein Bertrauen in Die Borfebung ift icon, " ließ er fich nach einigem Be finnen vernehmen, "boch foll jeder mit feinen Rraften rechnen und nicht mehr auf feine Coultern laben, als fie gu tragen vermögen. Ihr unternehmet ba eine unerhörte Sache, Frauchen, mahr: haftig eine unerhörte!"

"Beil mich auch ein unerhörter Fall bagu gwingt, " verfette Glabeth. "Bo hat man benn früher jemals bavon gebort, bag ein verheiratheter Menich eine fo offene Bugellofigteit getrieben? Jest, wo von oben bas boje Beijpiel berab: fliegt und die Leute feben, mas auf ben Soben gefdieht - warum follte es ib: nen bermehrt fein? fagen fie fich? Bir find bie Guter ber hauslichen Tugend und ber Reinheit bes hauslichen Feuers und muffen es vor jeglichem Datel bemahren! Ift's benn nicht beilige Bflicht, benjenigen, bem wir Treue gelobt, nom

Berberben gu retten?" Der Guardian mar fast bem Beinen nahe, als er biefe Borte borte; er ftand auf und rief lebhaft: "Ich fegne bich im herrn . . . . bas nenne ich eine Frau! Das heiße ich Muth! Das ift ein Weib? Bas foll ich Guch fagen? .... Gott fegne Guch! Thut, mas Guch Gure Geele ein: giebt!"

Go gefcah es, bag, mahrend fie ber Pater Guardian befehren follte, fie ben Beiftlichen gu ihrer lleberzeugung neigte und Onfel Gligins, ber an ber Thure lauichte, wie begoffen bavonichlich. Bei ber heiligen Deffe ertheilte ber fromme Briefter felbit ben für Reifende nolichen Gegen, bemeber gange Bof ber Bebieterin beiwohnte. Mun mar nicht mehr baran ju benten, bağ fich Grau Siegmund von irgend jemand von ihrem Borhaben ab: bringen laffen follte, und die Reifevors bereitungen begannen jonber Scherg.

Radbem fich Gisbeth die Ehranen abgewijcht, begann jie angethan mit eis nem leichten Rubrat"), Die Gachen ber: auszugeben, aufzuschreiben, ju gablen, fich unermudlich herumzutummeln, denn nicht nur die Auswahl und Unordnung lag auf ihrem Ropfe, fondern auch das gange Baus, bas fie mahrend ihrer 216= wefenheit herrenlos gurud laffen mußte. Es ift befannt, wie leicht die Leute Da= von Bortheil gu gieben miffen. Es mar gur Commerszeit, Die Ernte vor ber Thur, wer mußte es benn, ob die Reife nicht bis gur Gaat bauern ober fich auch noch langer hinausziehen murbe? ..... Die Bientfas hatte gwar einen tüchtigen Menichen jum Bermalter; aber mer

tounte es voraussehen, ob er im Stande fein werde, fich allein Rath gu ichaffen! Much bas vergag bie Bausfrau nicht. Benn etwa Ginquartirungen, Requifitionen fremder Beere ober fonft melde un: berechenbaren Bufalle fich ereigneten? Auch dafür wußte fie Rath. Gine Aderlange vom Dorichen wohnte

ein alter Junggeselle, ein chemaliger Militar, ein auftandiger arbeitfamer Menich, melder oft bei ben Bienttas gu Bafte mar und Gisbeth beinahe mie fein eigenes Rind lieb gewann und niemals anders ihre Gefundheit trant, als auf ben Anicen. Wenn ihrer Ermähnung geschah, fo pflegte er ftets zu fagen: "Ein ritterliches Weib! Echtes Blut von unferem Blute, entichloffen wie ein Coldat und tugendhaft und flug, verfleht zu lieben, aber auch mit ber Bahr= heit ins Weficht gu fpriten, wie mit fiebendem Baffer. Der alte Miodufdemsti mar ein Berehrer unferer Globeth, fo daß man ihn zuweilen barob auslachte, woraus er fich jedoch nicht bas Geringfte

Rachbem fie fich es nun alles mohl überlegt, ichidte Fran Bientfa nach Miodufchemsti, ber eiligft fein Pferb felbit fat:elte und in einer halben Stunde ericien. Da bie Runde von biefer Reife bant Berrn Eligius in ber gangen Rach: barichaft verbreitet mar, jo batte auch ber Alte etwas bavon vernommen. Gr traf die Sausfrau auf ber Beranda, als fie eben ihre Befehle an die Leute erließ

... und er hatte ein ftehendes Gprich: wort: "Sol mich ... " Rur fprach er's niemals aus, mer ihn holen follte. Els: beth erblidend, rief er mit gerungenen Sanden: "Meine Gottin - hol mich! mahr, daß 3hr in die Welt hinaus wollt?"

"3d muß, " jagte Elsbeth, "und gmar nicht aus Luft, fondern aus viothwendig= feit. Siegmund ift durchgebrannt, man muß ihn retten.

\* Orbinarer polnifder Oberrod. (Fortfepung folgt.)

Rehmt por bem Grübftud "Bromo Gelger" und ihr fühlt wie neu geboren.

Gebrauchet

# PUND'S

Quetidungen Berrenfungen Wunden Sonnenbrand

Seid ficher,

daß die

Steine

Senbet um Frei-Szemblar unteres schönen neuen Buches "Brächinge Answohl von Mutter Goole's Recoben-mit it vollen Setten Ilm-firationen. Schitt Enre ubeesse an Pond's Ex-tract Co., 70 July Abe., New York. Brandwunden

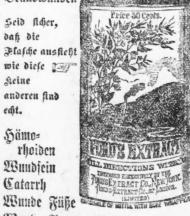

anderen find edit. Hämo= rhoiden 2Bundfein Catarrh Winde Tibe wante with with but what the Wunde Angen Mosquito Biffe

Beibliche Leiben Entzündungen Blutungen

Brauereien.

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO. Effice: 171 N. Desplaines Str. Ede J biana Str. Brauerei: No. 121—181 N. Terplaines Str. Malzhans: No. 186—192 N. Jefferson Str. Biadare: Bo 18—92 M. Jefferson Str.

MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Meine Malz-Biere. Austin J. Doyle, Arafident. Adam Crisoffen. Bice Präfident. H. I. Bellamy, Setrefür und Schahmeister. Nigalzmerdojas

ines ber berbreitetften und am wenigften berftanbenen menichlichen Leiden find noch recht wohl am Plate, trobbem gange Bande voll barüber gefchrieben murben und aratitche Theorien in Betreff beffelben fo gablreich orhanden find, wie Gand am Meere. Dan weiß jett daß das sogenannte Wechselsser in seuchen, niedrigen Leganen Segenden durch das Eindringen dom niedrigen Erganismen berdorgeufen wird, weiche niedrigen Erganismen berdorgeufen wird, weiche niedrigen Erganismen betroorgerusen wird, weiche niedrigen dem Vermenschleiber der Anders der Veleraber der der Veleraber der Vele jett, bag bas fogenannte Wechfelfieber in feuchten, besten undictinischen Kräutern und Murseln der Allpen bergeitelten St. Bernhard-Kilen als Aufreimigungs-nud Spftemerneuerungsmittel einen Rivaten gehadt. Firemand, der den die Kohr und die Zakme nit St. Bernard Kräuterpillen im Ordnung hält, der Angele Angele der Appeten Appeten Propher und Speker und Speker und Speker und Verleiten Appeten Appeten Bertalber und bestehe zu Scheins der Schadtef zu haben.

### Alrbeiter-Mingelegenheiten.

Der Schooner "Joa Reith" liegt im Chicagoer Safen vor Unter und beffen Eigenthumer wird fich vor dem Bundesgericht megen bes Engagements einer aus Muslandern bestehenden Bemannung gu verantworten haben. Die Matrofen Union betreibt ben Progeg, und gwar mit um fo größerem Gifer, als ber Eigenthumer bes Schiffes ein Bruder bes hiefigen Weichaftsführers ber "Lafe Carriers Mfoc. " ift, welche Organifa: tion bekanntlich mit ber Matrojen Union in bitterem Rampfe liegt.

Das aus Delegaten ber "Trabes and Labor Affembly" und des "Buitding Trades Council" jufammengejette Co: mite für bie Berbit-Arbeiterparade con: ftituirte fich geftern burch Ermablung nachstebend benannter Beamten: John F. Great, Brafident; Robert Batfon, Gefretar; James Burns, Finangfefretar und C. D. Wheeler, Schabmeitter.

Dem Beifpiel ber Barbiere von ber Subjeite folgend, haben fich geftern 28 in Englewood wohnende Befichtsvericho: nerungerathe ju einer Organisation ver: 3med berfelben ift, ben Breis für bas Rafieren von 10 auf 15 Cents gu erhöhen. Der neue "Tarif" ift bereits in Rraft getreten und ein Comite ift ernannt worden, welches bie noch nicht gur Organisation gehören, gum Beitritt gu bewegen. Der bisherige Breis für bas Saare-Schneiben bleibt unverändert bestehen.

Der Strife ber Dachbeder an bem bemofratifchem Bigmam ift beendet, in= bem die Leute an Die Arbeit gurudge= tehrt find. Es murbe ihnen ein Tage: lohn von \$2.35 bei achtitunbiger Arbeitszeit garantirt.

Die englischen Theater.

Grand Opera Boufe. Geftern Abend hat bier bie britte Boche bes erfolgreichen Gaftipiels ber Thomas D. Geabroot'ichen Operetten: Gejellichaft begonnen. Aufgeführt wird noch immer Die reigende Operette: "The Isle of Champagne", welche zwei Bochen lang volle Baufer gezogen bat.

Clarf Str. Theater.

Bim. G. Moores rühmlichft bekannte Operetten= Wefellichaft bringt Diefe Boche Aubers prächtige Operette "Fra Dia: | dem Lenichen als Todgeindin entge volo" gur Mufführung. Die erften bei= ben Borftellungen fanden vor fehr gut | eigniffe ber letten Bochen gemahnen befetten Baufern ftatt und waren über= haupt in jeder Beziehung von Erfolg gefront. Die vier Sanvtrollen liegen in ben Sanben neu engagirter, tuchtiger Rrafte.

McDicfers Theater.

James 21. Berne's erfolgreiche Ro: modie "Ontel Dat" wird nur biefe Boche noch aufgeführt. Das Stud hat feine Bugfraft bereits bewährt, fo bag alfo auch fur bieje Boche ber Erfolg gesichert ift.

Chicago Opera Boufe.

"Mi Baba" ober "Morgiana and the forty Thieves" gelangt hier Dieje Woche hindurch noch gur Aufführung. Das Stud ift glangend ausgestattet und bie Rollen portrefflich befest.

Baplins Theater.

Die pooulare Comedie : "Gam'l of Pojen" fteht fur Dieje Boche auf bem-Repertoire.

Columbia Theater.

"Dig Belnett", ein Stud, meldes in New Dort in 50 aufeinanderfolgenden Abenden mit Erfolg gegeben murde, ge: langt hier burch eine gang vortreffliche Truppe jur Aufführung. Die erfte Borftellung fand por bichtbefettem Saufe ftatt und murbe auf bas gunftigfte beurtheilt.

## We Can't do it

but are willing to pay for learning how to make as good an article as Wolff's Acme Blacking of cheap material so that a retailer can profitably sell it at 10c. Our price is 20c.

The retailer says the public will not pay . We say the public will, because they will always pay a fair price for a good article. To show both the trade and the public that we want to give them the best for the least money, we will pay

## \$10,000.00

For above information; this offer is open until January 1st, 1893. WOLFF& RANDOLPH, Philadelphia.

Pik-Ron is the name of a paint which

does work that no other paint can do. New wood painted with it looks like the natural wood when it is stained and varnished. PAINTERS AND BUILDERS will find it profitable to investigate. All paint stores sell it.

dentbar niedrigften Preis ein möglichft gutes Blatt ju liefern. Dies ift von Unfang au thre einzige Coneueremiwaffe gewelen.

Runftige Seige und Rraftquellen.

Bieder einmal ertont der Marmruf, Dag : Rohlenvorrath der gangen Well ericopft werde. Bas die Roblenlager bon England und Bales betrifft, fo wird prophezeit, daß denfelben noch bor Ende bes nachften Jahrhunderts feine .fdmargen Diamanten" mehr abzugewinnen fein würden. Aehnliches ober deutschen und anderen europäischen Rohlendiftricten gejagt. Der Borrath in den Ber. Staaten ift noch ein tolof: faler, aber in lumpigen paar Jahr: hunderten foll auch fein Ende getom= men fein, wenn fein Berbrauch in bemfelben Berhältniß zunimmt, wie in den legten Jahren.

Man hat die Kohle gern "auf Flaichen gezogenen Connenichein" genannt; icheint über Boie und Gute, nimmt Die natürliche Steinfohlenfabritation offenbar nicht mehr ihren Fortgang. Wir gehren daher jojujagen bon einem todien Rapital gur Dedung laufenden Diefes Rapitals wurde demnach - binnen einer Beit, bei beren Bestimmung es auf einen Rechenfehler von einem halben oder felbit einem gangen Jahr= hundert nicht ankommt - mit natür= licher Rothwendigfeit eintreten. Gollen wir uns durüber graue Saare machjen laffen? Gang und gar nicht. Go menig wie 3. B. über die befürchtete Ueberbolterung der Erde. Man fann vielmehr fedlich behaup-

ten, daß unfere Entwidelung für jedes wirkliche oder icheinbare lebel, bas fie mit fich bringt, auch die Beilung in ihrem Schoofe tragt. Soweit die Bilfsquellen ber Natur nicht mehr gesteigert werden fonnen, machen wir in ber gwedmäßigeren und umfaffenderen Berwendung der Naturgaben Fortidritte, von benen man fich noch por menigen Sahren nichts traumen ließ, und Alles deutet darauf bin, daß wir faum im Jeginn Diefer Fortichritte fteben! Man bente nur an Die bisher erzielten Unwendungen ber Dampf fraft, jowohl unmittelbar wie gur Gewinnung elettrifcher Kraft; und in ber Frage, wie man ein gegebenes Quan: tum Brennftoff erfprieglicher und boll ftandiger verwenden fann, haben wir in den letten Jahren gang erstaunlich viel geleiftet. Doch bas ift noch lange

Erdol und Naturgas find öfter als Erfat für Roble genannt morden, unterliegen aber erft recht der Erichopinng. Das Solz, foweit es für Breun mae berfügbar ift, vermindert fich beftanbig mit dem Berichwinden unferer Balber, wenn auch diefer Proces durch Gin= fchrantung einer geradezu berbrecheri= ichen Raubwirthichaft verlangfamt

werden fann. Aber faum hat man begonnen, unfere Bafferfalle an Stelle des Dampfes nugbar und damit eine gang gewaltige Menge Brennmaterial überflüffig zu machen. Die ungeheure Rraft der Riagarafalle und die fleine= ren Kraftmengen, Die aus Sunderten bon anderen Stromen erlangt werden fonnen, merden vielleicht noch über Taufende bon Quadratmeilen bin alle Arten Majdinen jur Befriedigung menichlicher Bedürfniffe in Bewegung feben. Und welch' unermegliche Rraft ift bisher in den Binden, Stürmen, lleberichwemmungen, Strand: fluthen u. f. w. ftets nicht nur verloren gegangen, fondern großentheils getreten! Gerade die elementaren Erwieder besonders lebhaft daran. 2Beld großartiger Triumph bes Menichen= geiftes ware es, alle dieje Machte nicht nur unichablich zu machen, fondern in feinen Dienft gu zwingen! Wenn man jurudblidt auf Die Errungenichaften ber Bergangenheit, ericheinen dieje Be-

ichloner". Und noch Etwas, - da wir ja doch im Beitalter ber Erplofionen leben. Nicht ohne Berechtigung ift allerneueftens baranf bingemiefen morden, daß es febr mobl bentbar fei, gerade bie Gasentwidlung, welche beim Erplodiren ber ftartften Sprengitoffe entfteht, controliren und regularen gu tonnen und fie alsdann g. B. auf der Gee an Stelle der Roble ju verwenden. Das Ritroglycerin hat eine Fortbewegungstraft, welche dem Dreihunderttaufendfachen feines eigenen Gewichts entipricht, und feine Mindestfraft beträgt das Drei= taufendfache eines gleichen Gewichts der beften Steintoble! Controlirbar gewor= den, tonnte man burch eine einzige Tonne Dicfes Sprengftoffes die halbe Ladung feften Brennftoffes erfegen, melde gegenwärtig gur Bewegung ber größten Dampfer über ben Atlantischen Ocean bedurft wird. Und mas liege fich erft

banten burchaus nicht als bloge "Luft=

gu Lande Alles daraus machen! Rommen wir noch einen Augenblid auf die Roble. Schon bor einem Bierteliabrhundert ift der fühne Gedante aufgetaucht, die Energie der Roble un= mittelbar in Gleitricitat umgufeben, ohne die Durchgangsftufe des Dampfes, durch welche 90 Brocent der Rraft verichwendet merden. Edifon und Undere haben diejen Gedanten als biscutirbar erflart. Das mare an fich fcon eine gang gewaltige Errungen= schaft.

Endlich wintt uns auch, wie ichon Edison angedeutet hat, die Mussicht, bas Connenlicht gur unmittelba= ren Erzeugung beliebig großer Sige und Bewegungsfraft gwingen gu tonnen. lleberhaupt, wie fann man heutautage noch bon Berluft eines Stoffes ober einer Kraft fprechen? Berloren im Ginne des Berichwindens geht nichts in ber Welt! Es macht nur Bermanblungen durch, und aus diejen tonnen wieder Rudverwandlungen werden. 2Bas rum follte nicht ber Menich als bewußter Theil des Gangen in Diefen emigen Rreislauf mehr und mehr mit eingreis fen tonnen?

- Das Rreisgericht in Gelb firch (Borarlberg) verfolgt ftedbrieflich ben Bejuiten Bilbelm Beelmann aus Befel, ber gulest Brafett ber Ergiehungsanftalt "Stella matutina" in Relblirch war, wegen ichwerer forberlicher Berlegung eines Anaben.

als neultd eines mor. jens ein Regerknabe auf dem Wege zur Schule einen Sügel in der Rabe ber Bundeshauptstadt Baibington emporflomm, ericien auf bem Gipfel plotslich ein gewaltiger Bar und man fann fich benten, daß das fleine Regerlein feine Beine in die Sand und Reigaus nahm. Alsbald verbreitete fich bie Schredenstunde in der Rachbarichaft, gar noch Bedentlicheres wird bon ben bie Farmer ichloffen augftlich Saufer und Ställe gu, um ihre Familien und bas Bieb au buten, und bann machte fich eine größere Jagdgefellichaft auf den Weg, um Meifter Bes auf den Bela qu ruden. Es war ein ftartes dreijabriges Thier, bas im Ceptember b. 3. im Dellowstone = Part gefangen und nach dem zoologischen Garten ber Hauptstadt gebracht worden war; wie es feinem neben bem ber Gisbarin geleaber obgleich die Conne noch immer genen Rafig ausgebrochen ift, tounte nicht festgestellt werden. Die Berfolger fpurten auch bald den Ausreißer auf. als fie aber naber an ihn berantamen, ftellte er fich, ging jogar auf einen der Jager los und murbe ibm Musgaben, und die völlige Erichopfung | mohl in todtlicher Umarmung fammtliche Rippen gebrochen haben, wenn er nicht durch Reulenichlige vertrieben worden ware. - Der Bar fuchte, in Die Balder zu entfommen, feste fich aber bald wieder gur Wehre und erhielt nunmehr von dem Superintendenten des 30ologiiden Gartens, Bladburn, gu= nachft zwei Schrotladungen aus beffen Doppelflinte in die Geite, worauf ihm ein Farmer ben Fangichuß gab und Meiter Bet brach leblos gufanimen.

## Des Raifer's Barem.

"139 Unglüdliche im Palaft ju Beting gefangen gehalten."

In bem "die Ruhe auf Erden" genannten Balaft hat Die Raiferin von China ihren Dojhalt, bort beherricht fie ben taijerlichen Barem, beffen Infaffen feinen weiteren Blid auf die Außenwelt werfen dürjen, ale hoch-ftens auf die für fie refervirten Blumengarten. Der jetige junge Raifer bon China bat neben feinen fieben gejetmäßigen Conenbinen bereits nicht weniger als einhun-bertundereißig andere in seinem harem." D. D'Shea's Artikel im "Aunfrated American". — Ein soldzes Leben führen selbst die höchstgestellten unter den chinest ichen Franen; Gefangene hinter den Man-ern von Palästen, sind sie in Wirklichkeit nur Estadunen. Umerikanische Franen bagegen fennen feine andere Stlaverei als die felbftverichulbete. Dlanchmal find fie überarbeitet, "heruntergefommen", fowach und leidend. Dann ift es Zeit zur richtigen

und leidend. Danu ift es Zeit zur richtigen Arzuei zu greisen. Diejenige Frau, wolche Dr. Piereo's Favorite Presexiption uimmt, emancipirt sich selbst von ihrer Schwäcke und wird ein farkes und glückliches, weil gefundes Weid.

Bei allen dem weiblichen Geschlecht eigentöllmitigen Schwächgzuständen und distreten Leiden ist "Tavorite Beschribtion" ein vollibes Gelimittel Und weil est is i deres Wittelst, tann bafür gaamitrit werden. Wenn es nicht blift oder kurtet, to wird in jedem Falle das Geld zurückgegeben. Können Ste mehr der Laugen?

## KIRKS



Gine Bafdfeife, Rein und Gefund. Dusky Diamond' Theerfeife

Gefund, Mingenehm, Reinigend. Beilt Sprobe Banbe, Bunden, Berbrennungen u. f. w Entfernt und Seilt Couppen. Möchtet Bhr gute Rleider tragen? Mind find Sie ein wenig Anapp an Geto?

Bir maden Berreu: Rleider nad Raaf fo Rleiber in leichte Abzahlungen bezahlen. Nuch boben trir fertige Serren-Rleider, DamencJadets und Stoffe n. f. m.

Hecker & Miesner:

mer 43, 9to. 175 La Salle Str., Ede Monroe.

Rebmt ben Clevator. Bett = Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR.

Beim Einkanf von Febern außerhalb unferes Dar-fes bitten wir auf die Marke C. E. & Co. au achten welche die von uns kommenden Gadden tragen. Wenn Sie Gelb fparen wollen.

Ede Jadjon Gtz

faufen Cie Ihre Möbeln, Teppiche, Defen und Sansftattungswaaren, von Stranß & Smith, 279 u. 281 W. Ma Deutsche Firma. 16ap3ml 65 daar und 65 monatlich auf 650 werd Modele.



Goldene Briffen, Augenglafer und - Ketten, Lorquetten, bopbb Lauterna Ragicad ü. Bliber: Mitroftopen 20. Größte Auswahl. — Billigke Preife.

THE WM. SCHMIDT BAKING CO., 75-31 Clyboura Ave., liefert bas befte Brod, Graders, Ruden und feine Bisenits.

Tan verlange fie beim Grocet. 16f0sinbifat

Medisanwalte.

JULIUS ANDREE, Dentider Advotat, 501-504 UNITY BLDG.,

JULIUS GOLDEIER. JOHN L. RODGIER. Coldzier & Rodgers, Archisanwälte, 3immer 39 &4 l Metropolitan Blod, Chicago

77 Tegrbora Str.

R.-AB.-Gele Nanbolph unb ilu Calle St

MAX FBRETTARDT, frieden frieden 142-148 B. Redijon Ctr. gegenüber Intenfin Wohnmar im Abbard Blob. Biglif



Che! Sinderniffe berfelben unb "Der Rettunge:Anter". 25. Auflage, 250 Geiten, mit vielen lehrreicher Bilbern. Birb in beutider Sprace gegen Ginfenbung von 25 Cente in Bofts marten, in einem unbebrudten Umfclag mobl perpadt, frei perfanbt. Abreffire : DEUTSCHES HEIL-INSTITUT, 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Der "Rettungs-Anter" ift and gu haben in Chicago, Ju., bei herm. Schimpfth, 276 North



Wir verweifen Sie auf 1500 Patienten. Geine Operation. Keine Mbhaltung vom Geine Operation. Keine Mbhaltung vom Geidaft.
Edriftitde Garantie für fidere Deilung aller Arten Brücke bei beiben Geschlechtern ohne Mester ober Springe, einertet wie langer Dauer. Unterfindung trei. E Sendet um Gircular.
The E. E. Miller Co.,
13mail 1106 Malonie Temple, Chicago.

BARD WUPM mit Ropf, abgetrieben, in 3 Stunden im eigenem Saufe. Mein Mittel macht nicht frank und balt bon feiner Beschäftigung zurück. Konsultation mündlich oder schriftlich reit.
Die 3. Kant. 197 Mabash Ave., Chitago, Ja.
Juni 47911 14 16 18



## Ein heroisches Weib. Roman von 3. 3. grasjewski.

Lofalbericht.

Beltausftellungs. Rotigen.

laffen foll.

Oftober ftattfand.



State und Adams Strafen.

## Der riesige Opferverkauf, der jetzt im Gange,

ift allein auf das Wetter gurudzuführen. Wir konnen nicht der Behauptung einiger Ceute gustimmen, daß dieses unzeitgemäße Wetter das Geschäft nicht beeinflußt-wir gestehen vielmehr offen ein, daß in den letzten beiden Monaten unsere hoffnungen nicht gang in Erfüllung gegangen sind. Allerdings haben wir um 25 pro Cent. mehr verkauft, als im vorigen Jahre, aber wenn das Wetter gunftig gewesen ware, fo hatten wir unsere riefigen Berkaufe vom April und Mai 1891 verdoppelt. Wir durfen die Berringerung unferer riesigen Vorräthe nicht länger verzögern und wir haben einen regulären Juli und August-Ausverkauf schon im Juni begonnen—etwas bisher Unerhörtes. Alle saisonmäßigen Waaren sind um 25 bis 50 pro Cent. herabgesetzt worden, und wir belraupten, daß keine ähnliche Gelegenheit nie zuvor so zeitig in der Saison geboten worden ift. Sie konnen ziemlich viel von diefem Derfauf erwarten-und Sie wiffen, daß wir niemals

## Mäntel. Jackels.

| The state of the s |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| \$6.00 3adetil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$2.5 |
| \$10 und \$12 Jadets Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.5   |
| \$15 und \$18 Jacets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.5   |
| \$20 und \$25 Jadets 3u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.0  |
| 120 Ruffifche Bloufen Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.5  |

## Capes and Mantles

| \$7.50 Capes<br>Bu                       | \$3.50 |
|------------------------------------------|--------|
| \$15 und \$18 Capes<br>Bu                | 7.50   |
| \$25.unb \$30 Capes<br>Bu                | 10.00  |
| \$30, \$40 und \$50 Capes<br>Bu \$15 und | 20,00  |

## Kleider.

| \$6.50 |
|--------|
| \$7.50 |
|        |

\$15.00

## Reefers und Kleider

\$2.75.

## Leinenwaaren.

| Mngebrochene T                                   | artien S             | ervietten, | an: o  |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------|--------|
| Angebrochene Po<br>gebrochene Po<br>werth bis zu | rtien H.<br>20c, und | S. Dont    | ies, U |
| Partien verfau                                   | t per Stüt           | £ 3u       |        |

| Ausgezeichnete Sanbtücher, Bierceen, Labletten und Gervietten, werth 35c, bis 50c, ausverfauft per Stud gu | <b>19c</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                            |            |

| S. S. und                                                     | 00  |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| D. S. und<br>gefranzte Tablett-Deden,<br>werth 75c, per Stüd. | KUr |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         | 000 |
| PO 2 W *                                                      |     |

| 72 3oll lange einfache Leinen S. G.                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Scharpen, 72 3oll lange burchoro-<br>chene Scharpen 27x27 und 30x30<br>einfache D. S. Biereden, überall | 00  |
| chene Scharpen 27x27 und 30x30                                                                          | bur |
| einfache D. G. Biereden, überall                                                                        | UHL |
| verfauft für \$1.35                                                                                     | 10  |

| Lunch Tischtücher<br>2, 21 und 3 Yards<br>bis zu \$3, per Stür | aller<br>lang,<br>å | Arten<br>werth | 81. | 67 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----|----|
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----|----|

10 Ctud 68 und 70 Boll erfra gute Duglität gebleichte Leinen Tijch 576 tücher, bie besten 85c Waaren ....

## Damen - Unlerzeug.

Schweizerische gerippte Damen:Bal: Briggan Beits, tief ausgeschnitten nnb ohne Aermel, feine und jeite Qua- litat, Berth 25 Cents.

Gerippte Damen Ballbriggan Union Anzüge, geschlossenerdals und ohne Mermel, Knielänge mit Geide einges fatt und Berlmutterfnopfe, wirklis cher Werth 75 Cents .....

## Damen - Strumpswaaren

| Bicelien gerippte baumwollene Damen-<br>fträmpfe, echt schwarzer Fuß, mit Rosa,<br>himmelblau, Tan und Scharlach Länge,<br>Ibc Qualität | ance<br>en |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Damen Bin Stripe, 40 Gauge Baum-<br>woll-Strumpfe, überall vertauft ju 35c<br>Damen Mobe und Tan, echte Farben,                         | 210        |
| 60 Sauge Baumwoll-Strumpfe, werth                                                                                                       | baë.       |
| einfache Ton- und Dobe-Langen, 50c                                                                                                      |            |

## Kutterftoffe.

|                    | - July |
|--------------------|--------|
| Beftes Cambrie     | 2c     |
| Autes<br>Bercaline | 5c     |
| Gutes Cilefia      | 5c     |
| Clafifder          | 100    |

## Schwarze Kleider-Seide.

| • |                                                                                                                                                                  |     |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | 23zöll. schwarze chinesische Seide — Werth 60c                                                                                                                   | 29c |
|   | 213öll. schwarze Surah Seide — Werth 50c                                                                                                                         | 25c |
|   | 243öll. schwarze Darn Dye Double Warp Surah — Werth \$1.00                                                                                                       | 50c |
|   | 243öll. schwarz faille francaise, Merveilleur, Satin-<br>Rhadame, Peau de Soie, Gros Grain und Satin Duchesse,<br>gewöhnlich verkauft für \$1.50 bis \$2.50—alle | 89c |

## farbige Kleider-Seide.

| _ |                                                 |     |
|---|-------------------------------------------------|-----|
|   | 21 Boll Canton-Seide, Jap. Seide, Pongee-Seide, | 15c |
|   | alle farben, werth 39c                          |     |
|   | 24 Joll Jap. Seide,                             | 39e |
|   | werth 75 Cents,                                 | 000 |

## Gerade angekommen! Reneste Importation!

Bedrudte Kleider-Seide, prachtvoller schwarzer und farbiger Grund, ausgezeichn. Mufter, m. bis \$1, Mittmoch

veit. Schwarze Chantilly Spihen und denti Flouncing, gang Seide, 5 bis 15 30ll breit. Bointe b'Frelande Spifen und Demis, bis 18 Boll breit. Hon breit. Grente Beige und weiße Seidenlpigen, alle Breiten. Bemen Spigen, — Torchon, Medicis und Flo-teritines, feinste Maare. Normandte Schleier Spigen und DemiFloun-tith. cing. Creentalische Spiken und Demi Flouns ing. Emb. Chiffon, alle Farben, und farbige Seiden Spigen.
Pofitro die besten Spigen, die jemals in Chi-cago für diesen Preis offerirt wurden.



## Damen Seiden Regenschirme,

Passend für Sommenfchein ober Regen, 26 Cederne Double Body Gürtel Boll; mit golbenem Griff,7 Boll lang, born-griff mit golbenem Band und prachigem Raturhol3 : Griffe

## Lederne Hurlet.

für Damen.

Mit Patent = Seiten Schnallen aller Farben,

.58c

## Jarbige Kleider-Stoffe Dept.

|                                                                                                                                                                       | ,                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 38-3öll. Novelty Wool Suitings,<br>58-3öll. Wool Bedfords,<br>58-3öll. Cut Cashmeres,<br>40-3öll. reinwollene Henrietta-Serges,<br>44-3öll. englische Check-Suitings, | 25c 25c 250c                 |
| 44-3öll. Hair-line Stripes,<br>42-3öll. reinwollene Creponette, neues Geweb                                                                                           | Werth 90c                    |
| in fämmtlichen beliebten Farben,<br>46:3öll. reinwollene Din Checks,<br>40:3öll. Silk Warp Henriettas,<br>40:3öll. Silk Warp Cansdownes,                              | 75c                          |
| Rleider—<br>100 ungemachte Dress Robes,<br>in bestickten Crepons,<br>Bedford Serges, usw.,                                                                            | \$9.98<br>Werth bis zu \$30. |
| Broadcloths— 54-3öll. Broadcloth, tan, flates, navy und schwarz, werth \$2, per Nard                                                                                  | \$1.24                       |

## Schwarze Kleiderfloffe.

und schwarz, werth \$2. per Dard,

| Strong Sile Man Sanish & Garage                                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Schwarzes Silf Warp Henrietta, bestes deutsches Ben-<br>rietta, schwarzes Cansdowne Silf Warp, schwarze fran-<br>zösische Crepons, werth \$1.50 bis \$2 die Pard |   |
| 5 Stüd 48.35II. schwarze Cansdowne Suitings, werth \$1.00, die Yard                                                                                              | 4 |
| 38-3öll. schwarze Brilliantines, 38-3öll. schwarze und weiße Streifen, Serges, werth 60c                                                                         |   |
| ece or a                                                                                                                                                         |   |

## Walchbare Stoffe.

Chevalier- Tud, in hubichen Muftern, werth 25c, per Dard, ..... Satsuma Seide, ein neuer mafchbarer Stoff, jum Derfauf am hauptfloor, werth 25c, per Pard .... Befte frangofifche reinwollene Challies, werth 75c, per Dard, ..... Manchester wollene Challies, neue Moden, werth 25c

per Dard, .....

46c

Die Brafidentinnen ber verichiebenen, im Intereffe ber Weltausftellung gegrundeten Frauen: Organisationen von Goot County und ber Frauenbehörbe vom Staate Illinois hielten geftern im Beltausstellungs = Sauptquartier eine Sipung ab, um über Mittel und Wege gu berathen, bie Frauenabtheilung gu einer möglichit attraftiven gu machen. Gine Ungahl Borichlage wurden gemacht und folieglich aus jeber Organifation ein Mitglied ernannt, um ein Comite gu bilben, welches bas Beitere veran: Major Bandy , ber Chef bes Breg: bureaus ber Beltausstellung, hat aus Dem Port ein Schreiben empfangen, welches bejagt, bag in einer Gigung ber bortigen Sandelstammer Die Berlegung ber Eröffnungsfeierlichfeiten der Belt: ausstellung vom 12. auf ben 21. Dito: ber bringend befürwortet murbe. Die Refolution ftust fich barauf, bag nach ber Gregorianifden Ralenberrechnung Columbus' Landung an ben Beftaben Umeritas nicht am 12., jondern am 21.

Die Ungelegenheit wird mahricheinlich in ber nächsten Sigung bes Direktori-ums zur Sprache fommen. In Dieser Sigung wird bas Frecutiv-Comite ber Rational Commiffion gegenwärtig fein, und man wird fich vielleicht aus Boj: lichfeitsrüchsichten gegen Rem Dort ba= gu entichließen, Die fur Berlegung ber Ginreihung nöthigen, einleitenden Dagregeln gu treffen. Gur bie Errichtung bes Webaubes auf

bem für die Indianer-Abtheilung refervirten Plat find von bem betreffenden Comite \$37,000 geforbert morben. G. Brumaert, ber General=Conful

ber frangofifchen Republit, ift beinach= richtigt worben, daß die frangofifche Regierung ihre Beltausftellungs : Com: miffare, zwei Architetten und einen Dis reftor abgejandt hat.

Im Berliner Reichsanzeiger murben fürglich bie Mitglieberliften ber vom Reichs-Commiffar für die Beltaus: ftellung gebildeten Musichuffe gur Dit= wirfung an ber Organisation ber beut= ichen Abtheilung veröffentlicht. Fol-

gende Namen finden fid in den Liften. Mus Frantfurt a. M.: Soflieferant Fromm und Kommerzienrath Burm: bach Bodenheim; aus Wiesbaben: San= belstammer: Setretar Dr. Merbot; aus Mainz, Geh. Rommerzienrath Michel; aus Darmftadt Direttor Emil Schrö: ber; aus Mannheim: Fabritbirettor Saas; aus Stuttgart: Sofrath Dr. v. Jopft, Regierungerath Mager; aus München: Ronfervator Ropp, Borftand bes banrifchen Runftgewerbevereins v. Lange, Ingenieur Decar v. Miller; aus Rurnberg: Direttor v. Rramer; aus Strafburg: Direttor bes ftabti: fchen Runftgewerbe = Dufeums Dr. Schrider; fpeziell für Die Bein-Rollet: tivausstellung: Allb. Sturm Hubes: heim und Rommerzienrath Wegeler: Robleng.

## Commerfest der Erierer.

Der junge, aber icon febr gablreiche und rührige Trier'iche Unabhangige Bruderbund hielt geftern in Ogbens Grove fein erftes großes Sommerfest ab, welches, trop bes Gewitters am geftrigen Abend, ein hubicher Erfolg mar. Schon bie Landescoftum=Barade nach bem Keftplate mar febr gelungen und ers regte Die allgemeinfte Aufmertfamteit; Dr. Dit. Bagner amtirte als Festmar: fcall. Auf bem Geftplat murbe felbit= verständlich tüchtig getangt, und auch an fonftigen volfsfeitthumlichen Luftbar= feiten und Unterhaltungen für Jung und Allt mar fein Mangel. Berr John Wagner hielt eine von Bergen fommende und jum Bergen gehenbe Feftrebe, in welcher bie feucht-frohliche alte Beimath= ftabt bie Sauptrolle fpielte. Berr Rarl Deppe fungirte als Festprafibent unb Berr Cafpar Cremer als Schatmeifter. Bu bem Urrangementsausichuß gehör= ten, neben ben icon ermabnten Berren, Math. Bofen (ber fich im Festzug als berittener Müller hervorthat), Nieberehe, Rif. Kronenberger, Anbreas Start, Caspar Cremer, Johann Beis, Beter Funt und Joseph Thul.

merne memaurant und Bier. Bault, 103 La Calle Str. Sente an Bapf: Anhenfer-Bufd Bilfe: ner, Budweifer und Burgunder, Blage Brivate Stod, importirtes Bilfener, Mündener, Würzburger, Culmbacher. 29,6110

## Muf der Flucht augefcoffen.

Ein farbiger Desperado nach vieler Mühe unschädlich gemacht.

Cab Ruticher Dennis Fecley, mobnhaft Ede Bilcor: und Ralifornia Ave., murbe geftern Rachmittag in ber Beoria Str. von einem Deger namens George Cor angegriffen und mit einer Glafche gu Boden gefchlagen.

Polizei : Gergeant Preston fab bie That und eilte Cor, ber fich aus bem Staube madite, nach und feuerte mehrere Chuge ab, Die jeboch ohne Schaben an: gurichten verpufften. Polizift De Dowell folog fich ber Berfolgung an und ihm gelang es, Cor an ber Ede von Salfteb: und Gulton Gir. einzuholen und nach furgem Rampfe ju übermaltigen. 21m Batrolltaften perfucte eine Strafens Rymphe namens Sefter Lamper ben Ber: hafteten mit einem Revolver gu verfeben, bod murbe bas bemertt, bie Baffe confiscirt und bas Dabchen ebenfalls verhaftet.

Roch vor Unfunft bes Batrolmagens machte Cor einen Fluchtverfuch, ber aber rafch ein Enbe nahm, benn ein Revolverschug, ben einer ber Boligiften abfeuerte, traf Cor in ben Urm und verleibete ibm bas Laufen.

Cor, wie fein Opfer Feelen, murben in's County = Sofpital gefcafft. Das Dabden wird fich heute megen unordents lichen Betragens zu verantworten haben.

\* Die im Saufe Dr. 38 Baftings: Str. mohnhafte Gran Chriftine Osmald murbe heute im Brrengericht für mahn: finnig ertfart und ihre Ueberführung nach Raufatee angeorbuet. Morde an alten und reichen Damen.

Rürglich murde in Warichau ein Auffeben erregender Mord verübt. Un ber Wepolnoftrage Ro. 10 wohnte eine 58 Sahre alte Jofephine Berlad, welche por 30 Jahren im Barfchauer Ballet als ein Stern erfter Broke glangte. Damals hatte fie einen Freund, der ihr ungefähr 140,000 Mart hinterließ. Gie hieß damals Wiswiorsta. Die frühere Balleteufe lebte einfam und beicheiden viele Jahre in demfelben gaufe, und obwohl fie reich war, hielt fie teine Dienericaft. Geit einigen Bochen jah man fie oft mit einer giemlich jungen, fehr elegant getleideten Dame jufam. men ausgehen; lettere tam auch öfters ju ber Frau Gerlach hinauf, doch tannte man ben Ramen der Dame im Saufe nicht. Nachbem Frau Gerlach eines Conntags früh um 8 Uhr aus der Rirche gurifdgetehrt mar, holte fie fich aus einem Brunnen frifches Baffer und traf babei bor bem Bausthore die geheimnigvolle Dame, welche Die Gerlach in beren zwei Treppen hoch gelegene Bohnung begleitete. Rach einer Biertel Stunde horte eine Röchin, welche auf der Treppe ftand, Stohnen in ber Wohnung der Frau Gerlach, fie benadrichtigte davon ben Sausburichen. melder darqui an der Thur der Bohnung ber Frau Gerlach anflopfte. Die fremde Dame machte Die Thur auf und fagte: "Frau Gerlach fommt gleich. fie fleidet fich noch um."

Der Saustnecht ging eine Treppe binunter und ftellte fich dort auf Die Lauer, ba ihm die Sache verdachtig bortam. Rach ein paar Minuten wollte bie fremde Dame bas Saus berlaffen, allein der Saustnecht hielt fie fest, morauf fie zu ihm fagte: "Sei ruhig; hier haft Du Gelb, viel Gelb," und wollte ihm dabei ein Badet Banknoten in bie Sand druden. Der haustnecht machte Larm, man holte Polizei und die Dame wurde verhaftet. Man fand bei ihr einen mit Blut befledten Sammer und 4000 Rubel in einem Badet. Rach ber Eröffnung der Wohnung der Gerlach fand man biefe todt mit zerschmettertem Ropfe am Boden liegen. In der Morberin aber ertannte man Bida, die Gat= tin bes Oberinfpettors und zweiten Di= reftors der Warichau=Terespoler Gifen= Frau Boguslama Brzegida. Die Dame, beren Mann die größte 21ch= tung genoß, ift 43 Jahre alt und hat bier Rinder. Gie fcheint ben Mord jum Beften ihres Liebhabers, ber bon

ihr Geld bekam, berübt zu haben. In Laer bei Bochum in Weftphalen murde eine reich begüterte, sehr geizige Dame, Fraulein Lina Municheidt, er= mordet und beraubt. Das Wohnhaus, in dem die Blutthat verübt ift, liegt an ber Strafe bon Bodum nach Witten, etma 25 Minuten bon erfterer Stadt entfernt. Gegen acht Uhr Morgens ift bie Ermordete noch in einem Rachbarbaufe gewesen, um Brotchen gu faufen, und bereits gegen Mittag wurde fie tobt in ihrem Saufe, bas fie gang allein bewohnte, aufgefunden. Der Morder bat fich burch eine hinterthur in das Saus geichlichen und fowohl die Dame, als auch beren großen hund mit einem Sammer erfchlagen. Erftere mar an ben Sanden gefeffelt und hatte einen Anebel im Munde. Mehrere Schränfe waren erbrochen, boch lägt fich noch nicht feststellen, melder Gelbbetrag geraubt ift. Die That ift mit einer bei= fpiellosen Berwegenheit ausgeführt, benn das Wohnhaus liegt an vertehrs= reicher Strafe. Die Ermordete mar fehr vermögend und hatte einen bedeu= tenden Befit an Ländereien, Gebäuden, Bergwertsantheilen und Rapitalien, lebte babei aber bollftandig gurudgego= gen und führte einen fehr burftigen Saushalt. In dem Saufe herrichte ein folder Schmut und folde Unordnung, bag es taum bentbar ericheint. mie ein Menich barin ausharren fann. Dabei ift die Getödtete in beständiger Sorge um ihr Leben gemefen. ihrem Schute hatte fie einen großen bund, einen mächtigen Gabel, eine ge= ladene Doppelflinte und einen gelabenen Revolber. Letteren trug fie beftandig in der Tafche. Ferner hatte fie die Thuren und Fenfterladen nach ber Strafenfeite beftanbig geichloffen und nach hinten nur eine ichmale Thur um Bereinidlübien. Der Thater muß fie vollständig tiberraicht haben, benn fonft hatte fie ben Rampf gewiß nicht geicheut. Bis jest fehlt von dem Morber jede Spur.

## Der Abfelbaum bon Abpomattor

.Was ift Wahrheit?" mochte man auch jo mandmal ausrufen, wenn man fieht, wie viele geschichtliche Ungaben, felbft über Greigniffe unferer Beit, fich als Legenden entpuppen. Gine ber= felben ift auch das Weichichtchen bom berühmten Apjelbaum von Appomattor, unter welchem General Lee bor Beneral Grant capitulirt haben foll. Der Befiger des betreffenden Grundftudes, Gr. Bit, ergahlte unlängft anläglich des Gruberichmudungstages auf Schauplay:

"Es thut mir leib, eine Mnthe gu berberben, aber fie ift nun einmal mei= ter nichts als bas. Gen. Lee tam mit feiner Armee hierher und quartierte fich auf der Unbobe da brüben ein, gerade hinter bem alten Farmhaus, mo der im Rorden berühmte Reger-Minftrel Dan Sweenen fein Beim hatte. Er hatte gehofft, noch auf einem Ummege nach Lynchburg ju gelangen, aber er überzeugte fich balb genug, daß der Schwe= renother Cherman ihm alle Bege gum Rüdzug abgeschnitten hatte. Grant hatte ihm ichon vorher brieflich die Ruglofigfeit aller weiteren Geindfeligfeiten bargelegt. 3ch fah Lee mit feinem Stab hier berüber reiten, bis fie nahe an ben Rand des Appomattog Creet tamen. hier machten fie halt, fliegen ab und schritten in den Obstgarten herein. 3rgend Jemand machte haftig aus ein baur "Gengriegeln" einen ichlichten Gig für ben General, und zwar unter bem Upfelbaum ba brüben, unweit bes Bachrandes. Dort ichien er eine turge Befprechung mit feinen Officieren abguhalten; die Capitulation fand aber meber bort noch unter irgend einem andes

E. WISWALL & CO.

Superior Value for the Price Quoted

Ladies

Piccadilly

The embodiment of style,

grace and comfort

Blucher,

AGENTS FOR Johnston & Murphy's Men's Fine Shoes

ren Apfelbaum fatt. 3ch jah endlich einen Officier mit einem weißen Tud, bas an einem Stod befestigt war, aus ber Gruppe heraustreten. Es dauerte nicht lange, jo tam eine Gruppe Befehlshaber der Unionsarmee, melde mit Lee und feinem Stab auf freiem Felde, diesfeits des Baches, gufammen= trafen. Wir wußten noch nicht genau, was bas zu bebeuten hatte. Lee fehrte fpater in ben Obftgarten gurud und aß noch eine Weile unter dem erwähn= ten Apfelbaum. Dann ritten er und feine Leute zu ihrem Beer gurud. Im Laufe des Nachmittags wurde die llebergabe befannt gemacht. Abends famen viele Unionsfoldaten in den Obstgarten. Brgendwie fuchten fie fich einen bestimm= ten Baum aus, - und ehe der Morgen tam, mar nichts mehr bon bem Baum übrig. Das ift Alles. Es erflart fich indeg leicht, wie daraus die Apfelbaum=

Legende entstanden ift."

- Mus Belgrad mird dem Wiener Fremdenblatt gefdrieben: Es tommt fehr häufig bor, daß in Gerbien Studenten heirathen, bejonders wenn fie schon das zwanzigste Jahr erreicht haben und mündig geworden find. Diefer Uebelftand frühzeitiger Studen= ten = Chen, Die felten ein gutes Ende nehmen, tritt aber auch im Auslande herbor. Gerbifche Studenten, Die an auswärtigen Sochschulen studiren, bei= rathen oft mit Ginwilligung ihrer Gl= tern im Auslande, aber ihre Gattinnen finden in ber Beimath des Gatten nicht immer gute Aufnahme. Gin marnen= bes Beispiel trat biefer Tage herbor. Gin junger Mann, Ramens Mita Ilrevics ftudirte in Grag Pharmacie und heirathete bort ein gwar armes, aber aus guter Familie frammendes Dladden, Ramens Louise Miller. Bor mehreren Monaten tehrte Urefevics nach Belgrad gurud, nahm aber feine Fran und das Rind, das der Che entfproffen nicht mit, fondern fagte der Gattin, er werbe ichreiben, wenn fie nach Belgrad tommen foll. In der ferbi= ichen Sauptstadt angefommen, ftieg Mita bei feinem Schwager Dr. Steics, Polizei-Phyfifus, ab, ließ aber nun Melbung an feine Gattin in Gras gelangen. Die Frau wartete mehrere Monate vergebens auf einen Brief von ihrem Gatten und entichloß fich endlich, nach Belgrad zu reifen und ben Dann aufzusuchen. Als fie ihn nun bei feinen Eltern und Bermandten fand, wollte man fie nicht aufnehmen, und auf ihre Frage, mas ihr Mann mit ihr und feinem Rinde machen wolle, murde fie bon ben Eltern in Gegenwart bes Mannes, ber folches bulbete, geschlagen und aus bem Baufe getrieben. Auf ihr Weinen und Rlagen fammelte fich eine große Boltsmenge an, welche mit Entrustung bas traurige Schaufpiel anfah. Die Aermite muß nun die Bilfe der Beborden in Uniprud nehmen, um ihr geschliches Recht als Gattin und Mutter gur Geltung bringen, ihr Recht, im fremden Lande bittere Noth zu leiben. Diefen Borfall fcil-bert bas Blatt "Dnevni Lift" mit Ausbriiden ber Entruftung über eine folche Bandlungsweise und warnt zugleich bor den ferbischen Studentenheirathen im Muslande".

ben Ramen Reandons Billage führt, hat ein Schenfal in Menichengestalt ähnlich dem "Jad the Ripper" die Frauenwelt in Angft und Schreden versett. Sein lettes Opfer ift Frau An-nie L. Doung, welche jest schwer verwundet in ihrer Wohnung barnieder liegt. Sie hatte auf ihrer Thurschwelle gestanden, als ein Rerl, den fie für einen Frangofen halt, unguchtige Un= trage machte. Auf ihre abweisende Untwort stieß er ihr einen italienischen Dolch in ben Oberichentel und ver= ichwand jo ploplich, als ware er in die Erde gefunten. Das Bein ift völlig durchstochen und mehrere Bulsadern find durchichnitten, fo daß die Befahr einer Berblutung fehr nahe lag. Rurg vorher hatte derfelbe Rerl einer jungen Frau Ramens Balfh abnliche Bumuthungen gemacht und fie, als fie fie mit Entriftung gurndwics, mit dem Dolch in ben Bals gestochen, aber nur leicht verwundet. Auch eine Frau Redah aus Comerville und ein Dugend ande= rer Frauen murden von demfelben Rerl in ber gleichen Beife angesprochen und bedroht. Bis jest war es nicht mög= des Berübers der Schandthaten habhaft zu werben. 3m Allgemeinen balt man ihn für einen Berrudten, bem die Berichte über die Berbrechen bes beritchtigten "Jad the Ripper" von Whitechapel in London ben Ropf verbrebt haben.

In einem Theile bon Cam-

bridgeport in Maffachusetts, welcher

alle biefenigen Befer, welche ihre Bonnung berändert haben, werben erfucht, und ihre neue Moreffe mitgutheilen, Damit Die regelman fige Ablieferung bes Blattes nicht unterbroden wird."

Gebraucht 3hr Gelby

Mir verleiben Seld zu irgend einem Betrage don \$25 dis \$10,000 zu den möglicht niedrigen Raten und in fitzeiter Jeit. Weim Ihr Geld zu leihen wünsigt auf Mödeln, Klands. Perde Rugen, Aufhan irgend weider Art, jo verfammt nicht, nach unferen Katen zu fragen, bedor Ihr eine Auleien under Art, der berimmt nicht, nach unferen Katen zu fragen, bedor Ihr eine Auleihe macht.

fragen, bevor Ihr eine Anleihe macht.
Wir verleihen Gelb. ohne daß es in die Deffentlichkeit fommt und befreben und. unfere Kunden so au bedienen, daß sie wieder zu uns kommen, wenn sie eine anbere Anleibe zu machen wünschen. Anleihen können auf betiedige zeit ausgedehrt und zahlungen entweder 
voll oder theilweife zu irgend einer Zeit gemacht werben, nach dem Belieden derkleibehen und jede gemachte 
Jahung ormindert die Kosten der Anleihe im NerZeitnisz zum Betrage der Zohlung. Es werden seine 
weibihren im Vorans obgezogen, fondern Ihr dere 
weibihren im Vorans obgezogen, fondern Ihr debelm Rienvoß.

Am Kalle Ihr einen Reithetrag zus Möhelm Rienvoß.

Im Falle Ihr einen Reitbetrag auf Möbeln, Bianos ober anderes perfonliches Gigenthunt itgend welcher Art ichniben folltet. werben wir denfelben abbegablen und Euch jo lange Frift geben, als ihr wünicht. mir dich in dinge grift geven, als ihr wünficht. Wir lassen bas Gigenthum in Eurem Beste, so das Ihr den Gebrach des Geldes fawohl als auch bes Gegenthums habt. Bebenket, daß Ihr zu jeder Zeit Abgahlungen machen nut dadurch die Kosten der Anleiche vermindern könnt.

Wenn Ihr Geld gebrauchen folltet, fo wird es gu Eurem Bortheil fein, guerft bei uns vorzusprechen, bevor Ihr eine Anleibe macht.

Chicago Mortgage Loan Co., 86 La Salle Str., erster Flur über ber Strafe.

## GELD

Part, wer bei mir Paffagescheine, Cajuteober Iwischended, nach oder von Pentschand tauf. Ich defordere Hassauck und von Samburg, Bremen, Antervam, Antervam, Antervam, Knitverden, Kotterdam, Antervamere, Cave, Ertifit ze. via Rew Port ober Valimore. Passagiere nach Europa liefer mit Sehaf tre an Bord des Danwiers. Wer Preunde oder Berwandte von Europa sommen lassen til fann es nur in feinem Interesse finden, dei mir Irefraten zu liefen. Finstunft der Hassaufere in Seicago seits rechtzetig gemedet. Adheres in der General-Agentur von

### ANTON BOENERT 92 La Calle Str.

Bollmachis und Erbschaftsfachen in rapa, Collectionen, Bostausgahlungen ec. upt besorgt. Conntags offen bis 12 Uhr.

Houshold Loan Association. 85 Dearborn Str., Simmer 304. Geld auf Möbel. -

Orte atte Letovel.

Acine Wegnahme, feine Deffentlickeit ober Verzögening. Da wir unter allen Gesellichaften in ben Ber. Staaten das größte Kapital bestüren, he können wir ench niedrigere Raten und längere Zeit gewähren, als irgend Jemand in der Siadt. Unfere Gesellichaft ift organihrt und mach Geschäfte nach dem Baugesellichafts-Plane. Darteben gegen leicht wöhentliche oder monatliche Rückahlung nach Bequemichteit. Sprecht und, bebor zhr eine Anseihe macht. Bringt Eure Möbel-Acceives mit Euch.

Ew Es wird deut. Ausgegestation.

Household Loan Association. 85 Tearborn Str., Zimmer 304. — Gegründet 1854.

## Geld zu verleihen

in größeren und steineren Summen auf irgend welchgute Sicherheit, wie Lagerhaussscheine, erfter Classe Sichethoundere und bewogliches Eigenthum, Grundeigenthum, Sphothefen, Baudereins-Affrien, Merdengenn Pianos, Mödel ze. Ich verfeihe nur mein tigenes Geld. Betrag und Vedingungen nach Veiteben, zahlbar ratenweise, auf wonatliche Abgahung wenn gemänsch und Jinsen demgenäh verrügert. Alle Geschäfte unter Verschweigenheit abgewicket. Bitte befrochen Sein mich der ihreiben Sie wegen näherer Auskanft der werden Jemand zu Ihnen schiefen. 94 Ba Salle Ctr., Bimmer 35, Telephon 1275.

## Atlas National Bank of Chicago Sud-28eft Cite

Sa Salle & Waffington Str.

CAPITAL - - - - \$700,000 RESERVEFOND - - 180,000 Rauft und verfauft

anslandifde Bechfel, fellt Credit. bricfe, in allen Theilen ber Belt be-nugbar, aus; beforgt Cabel-Musiab. lungen.

Sichere Geldanlagen. Erfte Sphotheten zum Werfauf an Sanb. Gelder zu berleiben auf Shitago Grundeigenthum. Bollmachten! Einziehung bos Erbichaften. Paffage:Scheine bon und nad Deutschlank

Aige Preife, gute Bebienung garantirt burch Wasmansdorff & Heinemann, 145-146 G. Randolph Gtr. untags offen bon 10—12 Uhr.

Wer Geld gebraucht,

nine ju mir. Ich verleihe bon 15 Dollars an, dig und ichnell auf Möbeln. Planost unt Maschien, ne sie ju entfernen. Auch auf Zagerscheine, Belge rt. Schnucklachen. Diamanten ober irgend ein Fland. C. M. Heise, Room 61—62, 162 Bashington Str. Rebuten Gie ben Glebator.

G. Pauling, 149 ga Salle Str., Bimmer 15 & 17. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Supotheten

311 verfaufen. davili Geld zu verleihen auf Mobel, Pianos, Pferbe und Magen, fewte auf andere Sicherheiten Reine Luffernung ber Gegen-ftanbe. Riebrige Naten. Strenge Geheimhaltung. — Prompte Bebernung.

CHATTEL LOAN CO., LAKE VIEW. Abends offen bis 9 Mfr.

Schukverein der Hansbeliker

gegen ichlecht gahlenbe Diether, 371 Barrabee Gir. Bm. Cicbert, 3204Mentworthab. Beier Beber, 523 Milmattee Ave. D. Beif, 614 Racine Abe. Unt. J. Ctolte, 5554G. halkedete.

Geld ju berleihen auf Chicago Crundeigenthum in bestebigen Summen und zu den niedrigsten Maten dei E.F. Schumader, Ar-Land. Gelde und Berficherungs-Geschäft. 256 Blue Island Ave., Apollo Sase. 10wollm

\$5.00 baar, \$5.00 monatlid,

P Rauft to werth Siden. Ichnic and left
and mutiga deacretic.

Storling Furniture Co.

90 4 92 Robline Cir., nake differion die
Offen Abends die Führ und Constag Bounittes.

DERNBURG, GLICK & HORNER.